

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Educ T 1829 380.428



EducT 1829.380,428

Morri



Sinclair Kennedy



10



profile profile

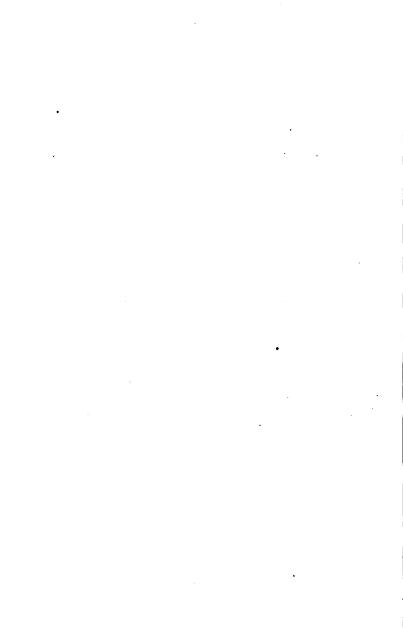

## Doktor Luther.

Eine Schilderung

bon

Gustav Freytag.

EDITED, WITH INTRODUCTION AND NOTES,

BY

FRANK P. GOODRICH, Ph.D.,
PROFESSOR OF THE GERMAN LANGUAGE AND HISTORY IN WILLIAMS COLLEGE

"Luther, Du! — Großer, vertannter Mann! — Du haft und von bem Jode ber Tradition erlöset, wer erlöset und von bem unerträglichern Joche bes Buchstabens!" Lessing.

BOSTON, U.S.A.: •

PUBLISHED BY GINN & COMPANY.

1899.

Educ T, 1829.380.428

HARVARD COLLEGE LIBRARY GIFT OF SINCLAIR KENNEDY OCT. 6, 1936

COPYRIGHT, 1894
By FRANK P. GOODRICH

ALL RIGHTS RESERVED



#### PREFACE.

In 1883, the four hundredth anniversary of Luther's birth, Freytag was requested to publish in a separate volume those chapters of the Bilder aus der deutschen Vergangenheit which treat of the life and work of Luther. He accordingly revised the first four chapters of the volume, which deals with the Reformation, publishing them under the title of Doktor Luther. This book has already reached the third edition in Germany.

The object of the present edition is twofold: in the first place, to furnish another text of interesting historical German prose; in the second place, to awaken greater interest in the life and times of one of the greatest national heroes of the German people. An acquaintance with Luther is important to the student of German, not only on account of his universal significance in the history of human progress, but also on account of the unique position he holds in relation to the New High German language and literature. But it is even more than this; for Luther embodied the national character so perfectly, that to know him well is to become acquainted with many important elements in the character of the German people. A prominent living

historian of the Reformation, Gottlob Egelhaaf, recommends this little work of Freytag's as one of the best brief accounts of Luther's life and activity which we possess. It is the hope of the editor that the present publication may contribute something toward a better knowledge of the life and times of the great reformer in this country.

The editor desires to take this opportunity of expressing his thanks to Dr. Freytag for the kind permission to publish the book in this form; also to Professor Palmer of Yale, Professor von Jagemann, and Mr. Nichols of Harvard, for valuable suggestions concerning the notes.

New Haven, Conn., July, 1894.

#### INTRODUCTION.

USTAV FREYTAG was born July 13, 1816, in Kreuzburg, a small town of Upper Silesia. In the first chapter of his Erinnerungen aus meinem Leben he traces his family back to the sixteenth century, when his ancestors were free peasants living near the eastern boundary of Silesia. His grandfather, a Lutheran pastor, was a man of considerable ability, loved and respected by the community in which he lived. His father, Gottlob Freytag, born 1774, studied medicine at the university of Halle, and settled as a physician in Kreuzburg, of which he was chosen mayor (1809), first for a period of six years, later for life. In 1815 he married Henriette Zebe, a pastor's daughter. Their eldest son was Gustav.

Until his fourteenth year he remained at home, receiving instruction chiefly from his uncle, Pastor Neugebaur. He then entered the 'Gymnasium' in the neighboring town of Oels, living with a younger brother of his father, a lawyer and a man of considerable culture, of whom Freytag has given a most interesting description in the fifth chapter of the *Erinnerungen*. In his nineteenth year he entered the university of Breslau and began the study of German

philology under Hoffmann von Fallersleben, going the following year (1836) to Berlin, where he continued his studies especially under the guidance of the renowned philologist, Karl Lachmann. Here he formed a circle of friends, interested like himself in literature, frequently attended the theatre and even undertook to write a tragedy. His especial interest in the drama is also shown by the subject which he chose for the thesis with which he took his degree: "On the Beginnings of Dramatic Poetry among the Germans" (1838).

In the following year he became 'Privatdocent' of the German Language and Literature at the university of Breslau, a position which he continued to hold till 1844. In the meantime he had actually begun his career as a dramatic writer. Die Brautfahrt, a five-act comedy, written in 1841 and published in 1843, obtained a prize offered by the Royal Theatre at Berlin, but proved unsuited for the stage. A volume of poems, In Breslau, and a oneact tragedy, Der Gelehrte, belong to this period. Resigning his position at the university in 1844, he devoted himself more exclusively to writing, composing in the spring of 1846 his first successful play, Die Valentine. Later in the same year he removed to Leipzig in order there to gain a more practical knowledge of the stage. In the following year he changed his residence to Dresden, where he married and wrote his second important play, Graf Waldemar.

"Then came the year 1848, furnishing tasks greater than any conquest upon the German stage. When the first news

of the Berlin barricades reached Dresden, I put aside all my theatrical work, believing that the state had claims upon the life and strength of every individual, and my native Prussia upon me."<sup>1</sup>

Thus the revolution of 1848 marks a turning-point in Freytag's life; he became a journalist. In the early part of this year, while on a visit to Leipzig, he met Julian Schmidt with whom he undertook the editorship of the weekly journal, *Die Grenzboten*, beginning July, 1848. Their plan was "to make it an organ in which the separation of Austria from Germany and the leadership of Prussia should be the leading political idea." In the domain of letters there should be a firm and severe criticism of all unsound tendencies which had come into German literature, on the one hand through the subserviency of the 'Young Germans' to French culture and, on the other, through the arbitrary spirit of the older Romanticists.

Freytag's connection with this journal lasted for over twenty years, during which he wrote most of his important works: in 1853 his best known play, Die Journalisten, which still enjoys great popularity on the German stage; in 1855 the novel Soll und Haben, perhaps the most widely known of all his works; in 1859 Die Fabier, a tragedy; in 1863 Die Technik des Dramas; in 1864 his second novel, Die verlorene Handschrift; and in 1866 he completed the work of which this volume forms a small part, Bilder aus der deutschen Vergangenheit, "proud," as he himself says,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erinnerungen, p. 210.

"that the completion of this work coincided with the success of 1866."

Led by considerations of health, Freytag had purchased in 1851 a country home in the village of Siebleben near Gotha, to which he repaired in the spring, returning to Leipzig in the autumn. According to an agreement with his co-editor Schmidt, the latter was to be the active editor during the spring and summer, while Freytag was to take charge of the journal during the autumn and winter He was thus enabled to devote the leisure of his summer residence to the execution of his literary plans, and so it was at Siebleben, "in the quiet of the village, under the leafy covering of ancient lindens" that he composed most of the above mentioned works. The stirring events of 1866 and the serious problems which grew out of the Prussian victories induced Freytag to take for a short time a more active part in politics. He was elected member of the constituent assembly of the North German Confederacy, which met in Berlin February 24, 1867. soon learned, however, that he was not made for a parliamentary speaker and returned to his former quiet life in Leipzig and Siebleben.

In 1869 he wrote the life of his friend, the journalist Karl Mathy, a work which he regarded as being in a certain sense a continuation of the *Bilder*.

In the summer of 1870, at the opening of the Franco-Prussian war, Freytag unexpectedly received a summons from the Crown Prince (later Emperor) Frederick to head-

He followed the summons and accompanied Frederick during the first eventful weeks of the war, an account of which he gave (1889) in the small volume entitled Der Kronprinz und die deutsche Kaiserkrone. When the victorious army had reached Reims, Freytag took leave of the Crown Prince and returned home, unwilling longer to be an idle spectator to such scenes. During these weeks he had conceived the plan of his last great work, Die Ahnen, a series of novels representing the life and character of the German people at important epochs in their history. The work consists of six volumes containing in all eight stories, beginning with Ingo, in the year 357 A.D., and concluding with Aus einer kleinen Stadt, which presents life in the early part of the present century. Marcus König, 1519, treating of the Reformation, though not the best of the series, will be of especial interest to readers of this volume. The series was completed in 1880.

In 1887, on the issue of his complete works (twenty-two volumes), he wrote the *Erinnerungen aus meinem Leben*, to which reference has already been made. In 1889 two volumes of essays appeared.

In 1866 Freytag's wife contracted an illness from which after several years of suffering she died; in 1879 he married again. He also changed his residence to Wiesbaden, where he still lives.

On the 13th of July, 1886, Freytag celebrated his seventieth birthday. Though the writer, whose name had become a household word throughout Germany, persistently

refused to have a public demonstration on this occasion, hearty expressions of love and esteem poured in upon him from every quarter. Among these was an open letter in a · Vienna paper, written by the well-known historian of German literature, Wilhelm Scherer, only a few weeks before his death, in which he says: "Ich weiss, dass mich nächst Jakob Grimm niemand mit einer solchen Liebe für unser Volk erfüllt hat, wie Sie." These few words clearly point out the prominent feature in Freytag's life work, and whoever allows himself to come under his influence will hardly fail to catch something of this spirit. all his varied literary activity, as university teacher, as journalist, as historian and writer of fiction, the animating impulse of a true patriotism is everywhere manifest.—the desire to understand and interpret, and to a certain extent to educate and guide, the national character. He unites with this impulse broad scholarship, a keen interest in the present as well as in the past, and sound judgment. He thus becomes for those who are striving to appreciate the character of the German people, a valuable guide, sometimes, to be sure, giving evidence of national bias, but for the most part fair and trustworthy.

This is especially the case in respect to the work of which this volume forms a part. It was an outgrowth of his journalistic activity. He had written a number of articles for the *Grenzboten*, in which he had endeavored to present vivid pictures of the past by letting the record, left by typical men of the age, tell the story of the inner life

and external circumstances of the times. These articles, treating of the age of the Reformation and that of the Thirty Years' War, he enlarged and arranged in historical order, and published them in 1859 under the title of Bilder aus der deutschen Vergangenheit. Three years later, he added a volume of Neue Bilder, bringing the work down to the present century, and in 1866 he revised and enlarged the whole work to its present form, adding the two volumes on mediaeval life. The work has enjoyed great popularity, as can be seen from the fact that in 1890 the nineteenth edition had been reached. It occupies, in more than one sense, a central place among Freytag's works. It is a product of the best years of his life, the fruit of earnest research, presented by the trained hand of a master of German prose.



#### CHRONOLOGY, 1483-1555.

Birth of Luther (November 10). 1483

1493 Death of Emperor Frederick III. Accession of Maximilian L.

Attempt to reform the Constitution of the Empire at the 1495 Diet of Worms.

Der ewige Landfriede proclaimed.

Luther attends school in Magdeburg. 1497

Luther attends school in Eisenach. 1497-1501

Birth of Charles V. 1500

1501-5 Luther student at the University of Erfurt.

1502 University of Wittenberg founded.

1505 Luther enters the Augustinian Convent at Erfurt.

1506 Reuchlin publishes the first Hebrew Grammar.

1507 Luther ordained priest.

1508 Luther transferred to Wittenberg.

1509 Erasmus' Praise of Folly published. Beginning of Reuchlin's conflict with the Dominicans.

1511-12 Luther's journey to Rome.

1512 Luther becomes Doctor of Theology.

1513 Election of Leo X.

Erasmus' edition of the Greek New Testament. 1516 The Epistolae Obscurorum Virorum appear. Luther preaches against the sale of indulgences.

Sale of indulgences by Tetzel. 1517 Luther's 95 Theses on the sale of indulgences (October 31).

- 1518 Diet of Augsburg National enmity to Rome. Luther's meeting with Cajetan at Augsburg.
- 1519 Death of Emperor Maximilian (January 12).

  The disputation at Leipzig (June).
- Charles V elected Emperor (June 28).

  1520 Hutten declares war against Rome, and embraces Luther's
- cause.

Luther's appeal to the German Nation: An den christlichen Adel deutscher Nation (August).

Hutten's appeal to his countrymen in German (November). Luther burns the papal Bull (December 10).

- 1521 Opening of the Diet of Worms (January 28).
  - Luther summoned before the Diet (March); his arrival at Worms (April 16); appears before the Diet (April 17 and 18); departure from Worms (April 26).

Luther captured and taken to the Wartburg (May 4).

Edict of the Diet against Luther (May 26).

Luther at the Wartburg.

- 1522 The radical "Prophets" at Wittenberg. Luther returns to Wittenberg (March 6).
- 1523 Zwingli's disputation at Zürich.
  Sickingen's expedition against Trier; his death (May 7).
  Hutten's death (September 1).
- 1525 The Peasants' War.
  Luther's marriage (June 13).
- 1526 The first Diet of Spires Germany divided into Catholic and Protestant states, cujus regio, ejus religio.
- 1527 Rome sacked by a German army in the Emperor's name.
- 1529 The second Diet of Spires the Protest of the Lutheran princes.

The conference at Marburg (October).

- 1530 The Diet of Augsburg the Augsburg Confession.
  - The Protestant princes form the League of Schmalkald (December).

| 1532 | The Peace of Nuremberg.                            |
|------|----------------------------------------------------|
| 1538 | Catholic states form the Holy League of Nuremberg. |
| 1544 | The Peace of Crespy.                               |
| 1546 | Death of Luther (February 18).                     |
|      | Beginning of the Schmalkald War.                   |

1547 Battle of Mühlberg (April 24).1555 The Peace of Augsburg.

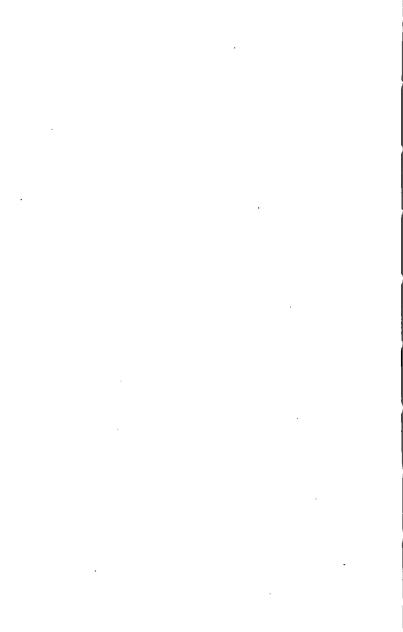

### Doktor Luther.

I.

#### Beim Beginn des sechzehnten Jahrhunderts.

er Zeitraum von 1500 bis 1600 umfaßt die größte geistige Bewegung, welche je eine Nation in den innersten Tiesen ausgewühlt hat. Für immer hat nach menschlichem Ermessen dies Jahrhundert dem Geist und Gemüt der Deutschen sein Gepräge ausgedrückt. Eine einzige Zeit, wo eine große Nation 5 emsig and angstvoll ihren Gott suchte, Frieden für die beängstigte Seele, sittlichen und gemütlichen Inhalt für ein Leben, das ihr reizlos, trübe, arm und verdorben erschien. — Sehnsucht nach Erkenntnis der Wahrheit und heißes Ringen nach der ewigen Liebe, das sollte auf lange die herrschende Sigenschaft der 10 Deutschen werden.

Solche Anstrengung, das gesamte Leben neu zu gestalten durch ein tiefes Ersassen des Ewigen, hat auch die politische Entswickelung der Deutschen in einen Lauf gebracht, welcher dem anderer großer Kulturvölker scharf entgegengesetzt ist. Denn 15 dieser leidenschaftliche Kampf hat die volle Kraft der Nation in Anspruch genommen dis zur äußersten Erschöpfung, er hat die politische Konzentration Deutschlands um Jahrhunderte aufsgehalten; die furchtbarsten innern Kriege, eine totenähnliche Ohnmacht sind ihm gesolgt; er hat einen tiesen Riß gemacht 20

amischen Deutschen und Deutschen, amischen ber neuen Beit und bem Mittelalter. Er hat verurfacht, bag ein großer Teil bes beutschen Boltes, welches feine Geschichte in ununterbrochener Beitfolge bis auf Die Jahre Ariovist's und Armin's gurudführen 5 tann, jest bie Sohenstaufenzeit, ja bas Reichsregiment bes erften Maximilian betrachten barf wie eine buntle Sage, benn feine Staatenbilbung, feine Rechte, feine Gemeindegefete find taum fo alt als die ber nordamerikanischen Freistaaten. Die älteste unter ben stolzen Nationen! welche auf ben Trummern bes Römerreichs 10 entstanden, ift jest in vieler Beziehung bas jungfte Mitglied ber Staatenfamilie Europa's. Aber wie verhängnisvoll auch jener Streit bes sechzehnten Jahrhunderts für Die politische Gestaltung bes Baterlandes geworben ift, bennoch foll jeder Deutsche mit Chrfurcht barauf gurudfeben; benn ihm verbanten mir alles, mas 15 jest unfern Stolz und unfere Hoffnung ausmacht, unfere Opferfähigkeit, Sittlichkeit, bie Freiheit bes beutschen Beiftes, einen unwiderstehlichen Trieb nach Bahrheit, die unerreichte Methode unferer Wiffenschaft, unfere Runft, julett auch bie große Berpflichtung, welche bie Uhnen auf unfere Seele gelegt haben, Die 29 Pflicht, bas zu vollenden, mas ihnen miglang.

Wer in die Seele der Deutschen zu bliden versucht, zu jener Beit, wo das sechzehnte Jahrhundert emporstieg, der wird in den untern Schichten des Bolkes eine geheimnisvolle Unruhe erkennen, etwa wie bei den Wandervögeln, wenn der Frühling berannaht. Auch wurde dieser unbestimmte Drang häufig zur uralten deutschen Wanderlust. Die Zahl der Landläufer, junger und alter, der Kleinkrämer, Pilger, Bettler, sahrenden Schüler war sehr groß, durch alle deutschen Stämme die in die Slaven-

länder des Oftens, nach Frankreich und vor allem nach Italien ging der abenteuerliche Zug. Bieles wirkte zusammen, die Armen unruhig, auffässig, nach Neuem begierig zu machen.

Bunderbare Nachrichten klangen aus der Ferne. Hinten im fernen Mittelmeer auf dem Bege nach Jerusalem, den deutsche beliger noch alljährlich suchten, hatte sich ein neuer Stamm, ein neuer Glaube eingedrängt, unheimlich und grauenhaft. Jeder Pilger, der aus dem Often kam,-berichtete in den Herbergen von der wilden Streitkraft, des Türken, von seiner Bielweiberei, von Christenkindern, die er raubte und sich zu Stlaven erzog, von den 10 Gefahren der christlichen Inseln und Seeskädte. Und wieder auf der andern Seite, im Westen, tauchten der Phantasie aus dem Grauen des unendlichen Meeres neue Goldländer herauf, Landschaften wie das Paradies, draune Bölter, die von Gott nichts wußten, eine unendliche Beute und Herrschaft für die gläubigen 15 Christen. Dazu kamen die Botschaften aus Italien selbst, wie unzusrieden die Südländer mit dem Papste seien, wie arg die Simonie, wie lasterhaft die Fürsten der Kirche.

Und die von solchen Dingen zu erzählen wußten, in Stadt und Land, waren nicht mehr furchtsame Handelsleute, arme Bilger, sondern sonnenverbrannte seste Gesellen mit kühnem Antlit und scharfer Wehr, Nachbarkinder und sichere Leute, die als Söldner des Kaisers nach Welschland gezogen waren, sich dort mit Italienern, Spaniern und Schweizern gerauft hatten und jest mit Beute zurückehrten, Goldstücke im Seckel und woldene Ritterketten am Halse. Mit Ehrsucht starrte die Jugend des Dorfes auf den Landsknecht, der seine Hellebarde vor der Schenke in den Boden stieß und die Herberge für sich

und feine Gafte in Beschlag nahm wie ein Ebelmann ober Fürft; benn er, ber Bauernsohn, hatte bie welfchen Ritter unter seine Füße getreten; er hatte tief in die Geldkasse eines italienischen Fürsten gegriffen, er hatte für seine beutschen Siebe vom Bapste 5 Ablaß vollauf bekommen, ja, wie man raunte, einen geheimen Segen, ber ihn unverwundbar machte gegen Sieb und Stich. Eine Uhnung ber eigenen Kraft und Tüchtigkeit zog nach langer Zeit zum ersten Mal burch bie Seele ber Gemeinen. waren Männer, in ihrer Sutte hing ber Knebelfpieß und an 10 ihrem Gürtel bas lange Meffer. Und wie war ihre Lage in ber Beimat! Ihre Sanbe und Gespanne forberte ber ablige Junker für feinen Ader, ihm gehörte Holz und Wild im Walbe, ber Fifch im Baffer; felbst wenn ber Bauer ftarb, nahm jener bem Erben das beste Haupt der Herbe ober Geld dafür. Auch die 15 Bauern hatte Christus durch seinen Tod erlöft und frei gemacht, und jest waren fie in ber Mehrzahl eigene Leute bes Gutsherrn. In jeber Fehbe, die bem Junter auflag, maren fie die Opfer, bann fielen frembe Reifige in ihr Bieh, schoffen gegen fie felbst ben Bolgen und marfen fie in ein finsteres Loch, bis fie Lösegelb 20 gahlten. Und wieder nach ihren Garben und nach jedem verftedten Gulben fpahte bie Rirche. Unredlich, liftig und üppig wie bie Welschen, mar auch ber Dechant, ber mit ben Jagbfalken, mit Dirnen und Reifigen burch ihr Dorf ritt; ihr Pfaffe, ben zu mählen und zu entlaffen fie fein Recht hatten, ber ihre Beiber 25 verführte ober in ärgerlichem Haushalt mit Wirtin und Kinbern lebte; ber Bettelmond, ber sich in ihre Ruche einnistete und für fein Kloster bas Fleisch im Rauchfang, die Gier im Korbe verlangte. Eine bumpfe Barung fam in bie Landgemeinden bes

füblichen Deutschlands, schon am Ende bes fünfzehnten Jahrhunderts begannen lokale Aufstände, Borboten des Bauernkrieges.

Aber noch größere Einwirkung übte bie neue Runft, burch welche auch der Armste klug und gelehrt werden konnte. In 5 ber Mitte bes letten Sahrhunderts mar am Rheinstrom erfunden worben, gefchriebene Borte ins Taufenbfache zu vervielfältigen. Schon feit mehren hundert Jahren hatte man mit Holztafeln Mufter gebruckt, manchmal einzelne Seiten Schrift barin ausgeschnitten, endlich ersann ein Burger, bag man mit gegoffenen 10 Lettern gange Bucher bruden konne. Es mar für bie nächste Folge wichtig, daß die neue Erfindung sich unabhängig vom geiftlichen Stand, ja in Opposition gegen die monchischen Abschreiber ausbilbete, als eine Erfindung bes Burgerstandes. Denn fie gelangte baburch fogleich zu ber gefunden industriellen 15 Stellung, welche Arbeit und Sanbel bes Sandwerks zu geben vermochte, mit munberbarer Schnelligfeit murbe fie burch bie manbernben Gefellen in viele beutsche Städte und in bas Ausland getragen. (Ihr jur Seite ber neue Bilberbruck von Holztafeln. Neben ben großen Drudwerten bes fünfzehnten 20 Rahrhunderts, beren Technit wir noch jest bewundern, verbreiteten fich bald tleine, billige in ben Saufern ber Stadtleute, ja in ben hütten ber Bauern: Ralenbertafeln, Arzneimittel gegen Rrantheiten, Organisationen frommer Brüberschaften, moralische und Gebetbücher, bazwischen schnell fleine Staats= 25 schriften und die komische Litteratur: Fastnachtsscherze, Narrenftreiche, volkstumliche Gebichte. Der Trieb lefen zu lernen wurde mächtig, auch ber Landmann erfuhr mit einer Genauigkeit,

bie ber zufällige mündliche Bericht felten gehabt hatte, von einer geheimnisvollen Weisfagung oder Geistererscheinung, einem Fast=nachtsspiel zu Nürnberg; gläubig buchstabierte er neue Gebete und Berheißungen seiner Kirche und verwundert nahm er in sich auf, so beutlich, als hätte er's selbst gesehen, daß sich die Baiern=herzöge der Gewalt des Königs Maximilian unterworsen hatten. Dem Bolk war die Pforte geöffnet für geistigen Erwerb, und mit Eiser suchte die Masse ihr Heil in dieser Richtung.

3 Aber bie alte Wiffenschaft ber Rirche, welche sonft ben 10 lernbegierigen Sohn bes Bolkes im Chor und Kreuzgang aufgenommen hatte, mar in tiefem Berfall. Roch faß bie Gelehr= famteit bes Mittelalters anspruchsvoll in ben Lehrftühlen ber beutschen Universitäten, aber fie mar zu geiftlosen Formeln und icholaftischer Spitfindigkeit verknöchert. Die Runbe alter 15 Sprachen mar gering, Bebräisch und Griechisch fast unbekannt; in barbarifdem Mondslatein murbe geschrieben und gelehrt, Die alten Quellen ernfter Biffenschaft, Bibel und Rirchenväter, römische Siftoriker, Inftitutionen und Banbetten, Die griechischen Texte bes Aristoteles und ber Schriftsteller über Ratur und 20 Seilkunde lagen in bestäubten Sandschriften, nur die mittel= alterlichen Erklärer und Syftematifer murben immer erläutert, auswendig gelernt und befämpft. Go in Deutschland. In Italien aber war feit länger als hundert Jahren aus bem Studium einiger römischen und griechischen Dichter, Siftoriker 25 und Philosophen eine Bildung aufgegangen, welche Abel ber Seele und Freiheit fern von den Pfaden ber driftlichen Kirche fuchte. Die Freude über die Schönheit lateinischer Sprache und Boefie, Bewunderung ber gewandten Dialektik bes Cicero,

Erstaunen über bas mächtige Leben bes römischen Bolkes erhob Die Beften jenseits ber Alpen. Bebend rankte ihre Poefie, Geschichtschreibung, Rechtstunde, Seilfunft an ben antiken Stuten empor. Es ichien bort, als follte bas alte romifche Leben aus seinem Grabe wieder auferstehen, und ein zwei= 5 hunbertjähriger Rampf begann zwischen ben Schatten bes August und Birgil und bem Schatten bes heiligen Betrus, ber finfter über ber Siebenhügelstadt ichwebte. Das geiftliche Wefen, tyrannisch, beschränkt und sittenlos, wie es bamals in Italien war, fant in tieffte Berachtung, bie vornehmen Geiftlichen felbft, 10 arm an Bucht und Pflichtgefühl, murben von bem Bauber ber neuen Bilbung ergriffen. Und die römische Kirche bot bas feltsame Schauspiel, daß ihre höchften Burbentrager ben Glauben an ben Gefreuzigten, beffen Stellvertreter auf Erben fie fein wollten, innerlich verlachten und die Gläubigkeit ber Chriften 15 schamlos ausmungten gur Befriedigung verruchter Sinnlichkeit ober ihres Kamilienintereffes.

Erst seit Ersindung des Bücherdrucks, während der Kriege, welche die Deutschen auf den Schlachtselbern der Halbinsel außfochten, kam die neue Humanistendildung allmählich nach Deutsch= 20
land. Aber sie sand hier ein anderes Bolkstum. Der redliche
Sinn und das einsache Gemüt der Deutschen verarbeitete sie
nüchterner und doch inniger und so wie damals deutsche Art
war, methodisch und zunstmäßig. Emsig wurde die lateinische
Sprache, welche den Deutschen wie ein neuer Fund erschien, in
lateinischen Schulen studiert und durch Lehrbücher verbreitet.
Die angestrengte und lange Arbeit über der fremden Grammatik,
welche in Deutschland nötig war, diente den Geistern zur Zucht.

Scharssinn und Gebächtnis wurden fraftig angestrengt, die logische Seite der Sprache wirfte stärker als die phonische, die Größe und Beisheit des antiken Inhalts mehr als die Schönsheit und Eleganz der Form; die Gymnastit des lernenden Geistes in Deutschland mußte angestrengter sein, dafür war der Gewinn dauerhafter, schon deshalb, weil jest die Herrschaft über zwei grundverschiedene Sprachen gewonnen wurde.

In kurzem war die beutsche Gelehrsamkeit der romanischen mehr als ebenbürtig. Für ihre vornehmften Bertreter aber 10 galten allgemein Johann Reuchlin, ber bie erfte hebräische Grammatik fchrieb, und Erasmus von Rotterbam, ber burch ben Zauber feiner Bilbung ber ganzen Sumanistenschule Deutsch= lands, wenige ausgenommen, bas Geprage feines feinen ironi= ichen Geistes aufgebrudt hat. Auch bie beutschen Sumaniften 15 ergoffen ihre Begeifterung in lateinischen Berfen, auch bei ihnen traten Jupiter, Minerva und ber Sonnenlenker Sol munberlich an die Stelle bes Chriftengottes, ber Jungfrau Maria und bes großen Lichtes ber mofaischen Urfunde. Auch fie murben gu= weilen burch bie Bekanntschaft mit alter Philosophie bis zu 20 heimlicher Spekulation über bas Wefen ber Gottheit geführt, auch sie ftanben fämtlich in geharnischter Opposition gegen bie Berberbniffe ber römischen Rirche, aber ihre Opposition hatte einige Momente, welche fie von ber italienischen unterschieb. Sie murbe burch beutsche Gefinnung geabelt. Zwar galt vielen 25 humanistischen Schullehrern die beutsche Sprache für eine barbarische, fie latinisierten ihre Namen und nahmen sich die Freiheit, in vertraulichen Briefen ihre Landsleute ungehobelt zu nennen: aber fie, die Bertreter römischer Wiffenschaft, maren die eifrigften

Saffer italienischer Lift und Unsittlichkeit und bes bespotischen Hochmutes, mit welchem ber römische Priefter auf ihr beutsches Boltstum blidte. Und fie felbft hörten nicht auf gute Chriften ju fein. Bahrend fie bie einfältigen Pfaffen verhöhnten ober ( ... schalten, fuchten fie forgfältig aus bem Altertum Beifpiele ber Frömmigkeit, gottfeliger Gefinnung und mannlicher Tugenb. Und neben ben unaufhörlichen Angriffen auf bie Lafter ber italienischen Geiftlichkeit magten fie auch zögernb, vorsichtig und gewiffenhaft eine hiftorische Kritit ber Quellen, auf welche fich bie Ansprüche bes Papstes stütten. Ein herzliches Freund= 10 Schaftsband ichloß fie zu einer großen Gemeinde. verfolgt von den Bertretern ber alten Scholaftit und ihren Berbundeten, ben "Romanisten und Courtisanen," gewannen fie auch Bundesgenoffen überall, in ben Bürgerhäufern ber Reichsftädte, an ben Fürstenhöfen, in ber Nahe bes Kaifers, fogar in Dom= 15 tapiteln und auf Bifchofftühlen.

Aber freilich fand die Bildung der Humanisten in dem deutschen Leben selbst noch wenig Bürgschaften der Dauer. Zu fremd war die Grundlage ihrer Kultur den realen Bedürsnissen und dem Gemütäleben des Bolkes, zu willkürlich und unklar die Wodeale, welche sie für ihr Leben aus der antiken Welt geholt hatten, nicht günstig für die Entwickelung ihres Charakters war die immer noch dilettierende und phantastische Beschäftigung mit einer versunkenen Welt, deren realen Inhalt sie zu wenig kannten. Wie die Zeit kam, wo die ganze Nation sür das, was ihr das Höchste war, in zwei seindliche Heerlager zerrissen wurde, wie es sür die Gebildeten notwendig war, in solchem Kampse Partei zu nehmen und das eigene Wollen in bestimmten

**` 10** Forberungen zu konzentrieren, wie bie Glut mannlicher Uberzeugung wichtiger wurde als das souverane Lächeln von freiem Standpunkt, da gelang der Mehrzahl nicht, sich rein und sicher zu erhalten. Einige zwar wurden Bortampfer in dem Glaubens= 5 streit, andere aber, burch Unholbes und Beschränktes einer neuen Lehre verlett, fielen zur alten Kirche zurück, die fie früher fo strenge verurteilt hatten. Dem enthusiastischen und hochsinnigen Talent bieser Schule aber, Ulrich von Hutten, ber am leibenschaftlichsten beutsch war und sich am leibenschaftlichsten an bie 10 Lehre Luthers anschloß, wurde seine Hingebung an die populäre Richtung zum tragischen Berhängnis.

Im Anfang bes Jahrhunderts aber führten bie humaniften fast allein den Kampf gegen den feindseligen Druck, unter welchem die Nation ftohnte. Die Wetterwolken, welche sie in ihrer 15 luftigen Region gegen die Feinde beutscher Selbständigkeit fammelten, sanken in zahllosen Tropfen befruchtend auf bas Bolt hernieder; felbst mas fie lateinisch fcrieben, ging ber Menge nicht ganz verloren, die behaglichen Reimer ber Stäbte wurden nicht mübe, Wigworte und berbe Angriffe ber humaniften in ber Form von Lehrsprüchen, Schwänken, Spielen 20 auszubreiten.

Nn ben lateinischen Schulen konnte man die geheimnisvollen Renninisse erwerben, welche ben Besitzer aus ber gebrudten, armen und freudeleeren Masse bes Boltes hervorhoben. So Wurde die Begierde gelehrt zu werben in der Seele des Bolfes Kinder und halbwüchsige Burschen liefen aus ben Extlegensten Thälern hinein in die unbekannte Belt, die Bissen-Toaft zu suchen. Wo eine lateinische Schule war, bei einem

25

Stift ober im reichen Kirchspiel einer großen Stabt, bahin schlugen sich die Kinder bes Bolkes, oft unter den größten Leiden und Entbehrungen, verwildert und entsittlicht durch das mühes volle Wandern auf der Straße, wie durch die Unsicherheit ihres Lebens in dem Bereich der Schule. Denn die Stifter, welche bie Schule eingerichtet hatten, oder die Bürgerschaften der Städte gaben solchen Fremden zwar zuweilen Obdach und Lager in besondern Häusern, aber ihren Lebensunterhalt mußten diese zum größten Teil erbetteln.

Aus ben Taufenben, welche fich zur lateinischen Schule 10 brängten, gewann bie steigende Bewegung gegen bie Schaben ber Kirche bie eifrigsten Novigen. Mit unermublicher Rührig= keit trugen biese Kinder bes Bolkes Nachrichten und neue Ibeen von Saus zu Saus. Biele von ihnen gelangten nicht bis auf die Universität, durch Brivatunterricht, als Korrektoren bei 15 Druckereien suchten fie fich zu erhalten) Die Mehrzahl ber Stadt= und später ber Dorfichulen wurden mit folchen besett, welche ben Birgil lafen und die bittere Laune des Klagebriefes de miseria plebanorum verftanden. Go boch ftieg ihre Bahl, baß ihnen bald bie Reformatoren ben bringenben Rat gaben, 20 noch fpat ein Sandwert zu erlernen, um fich redlich zu ernähren. Und nicht wenige Bunftgenoffen ber beutschen Stäbte maren im Stande, bie Bullen bes Papftes mit Gloffen zu verfeben und ihren Mitburgern zu überfeten, auch fubtile theologische Fragen murben in ben Trintstuben mit Leibenschaft erörtert. Ungeheuer 25 war ber Einfluß, ben folche Männer auf die kleinen Rreise bes Bolkes ausübten. Benige Jahre barauf verwuchsen fie mit armen Studenten ber Gottesgelahrtheit, welche fich als Brabikanten über alle Länder beutscher Zunge verbreiteten, zu einer großen Genoffenschaft, und diese Demokraten der neuen Lehre waren es, welche in Volksschauspielen den Papst als Antichrist vorstellten, in den Heerhausen der empörten Bauern Reden hielten, in gedruckten Reden, Bolksliedern und groben Dialogen die alte Kirche besehdeten.

So bereiteten auch sie vor, was kommen sollte. Aber wie gut immerhin die Humanisten in ihrer Höhe bewiesen, daß die Kirche manche Stellen der heiligen Schrift falsch deute, und wie launig sie das Werkzeug der Ketzerrichter, den getausten Juden Pfefferstorn mit seinem hübschen Weiblein verspotteten, wie eisrig auch die kleinen Schullehrer unten im Volk Gespräche des Erasmus von Fasten und Fleischessen, von zwei Sterbenden und das Buch über Kinderzucht umhertrugen: — nicht ihre neue Wissenschaft allein hat Reformation und geistige Freiheit der Deutschen lebendig gemacht, tieser liegen die Quellen dieses mächtigen Stromes, aus dem Grunde des deutschen Gemütes entspringen sie und durch geheimnisvollen Zug des Herzens werden sie an das Licht geführt, um zerstörend und befruchtend das Leben der

# Seclentampfe eines Binglings und sein Gintritt ins Rlofter.

pro viel Schlechtigkeit war in ber Belt, so schwer ber Druck, 🗢 ber auf den Armen lastete, roh die Genußsucht, endlos die Begehrlichfeit bei Geiftlichen und Laien. Sart mar die Arbeit bes Deutschen vom Morgen bis jum Abend, im Sommer und Winter, bald tam die Best, bald Dismachs und hunger; unverftändlich war die Weltordnung und arm an Liebe das irdische Leben. Rettung aus bem Elend mar nur bei Gott. Bor ihm war alles Irbische klein und nichtig, Kaifer und Papft, die Klugheit des Menschen eitel wie die Blüte des Feldes. Wenn er gnäbig war, fo konnte er ben Menschen aus ber Not biefes 10 Lebens retten und in ewiger Seligfeit entschäbigen für bas, mas Aber solche Gnabe, wie mar fic zu gewinnen ? er hier gebuldet. Welche Tugend bes ichmachen Menschen burfte hoffen, ben unenblichen Schatz göttlicher Gunft zu erwerben? Der Mensch mar verbammt seit Abams Zeit, Gutes zu wollen und Schlechtes zu 15 Eitel mar seine beste Tugend, die Erbsunde mar sein Fluch und es war nicht sein Berbienst, wenn Gott ihm Gnabe schenkte.

So rang bamals angstvoll bas Menschenherz. Aber aus ben heiligen Urkunden der Schrift, die dem Bolke wie eine dunkle 20 Sage waren, klang von fern das Wort: Christus ist die Liebe.

Die herrichende Rirche wußte wenig von folder Liebe, in ihr ftand Gott fehr fern von der Menschenseele, bas Bilb bes Gefreuzigten war verftedt hinter zahllosen Beiligen und Seligen, und alle maren nötig, um Kürbitter ju fein vor bem gurfenben Und boch mar es bas beiße Beburfnis beutscher Ratur, fich im herglichen Berhältnis zu empfinden mit bem Allmächtigen, unauslöschlich mar bie Sehnfucht, die Liebe Gottes zu geminnen. Ja, wer bugte, wer mit heißem Gebet und ohne Aufhören nach ber Liebe Gottes rang, für ben mar bas Berfenten, bas Sin? 10 geben an Gott schon auf Erben bas feligste Gefühl, und ihm murbe auch bie Soffnung ber himmlischen Seligkeit. Aber folch innerliches und felbständiges Ringen nach ber göttlichen Gnade lehrte die Sierarchie nicht mehr. Der Bapft behauptete, er sei Bermalter ber unerschöpflichen Berbienfte Chrifti, und bie 15 Kirche lehrte, auch aus ben Fürbitten ber Beiligen für bie fündige Menfcheit fei ein unendlicher Schat von guten Werken, Gebeten, Faften und Bugungen jum Segen für Unbere aufgesammelt, und all biefe Schate verwalte ber Bapft und bavon tonne er abgeben jebem, bem er wolle, ihn von feiner Gund-20 haftigfeit zu befreien. Und ebenfo, wenn sich Gläubige zu= fammen thun zu einer frommen Genoffenschaft, bann fann ber , Bapft auch folder Brüberschaft bie Gnabe gemähren, baß bie Berdienste ber Seiligen und ber Überschuß ber frommen Rirchenwerte, Gebete, Meffen, Wallfahrten, Bugubungen, Schentungen 25 von Einem auf den Andern übergeben.

So bilbeten sich unter bem Schut eines fürbittenden Heiligen bie frommen Brüberschaften, in benen die Association bewirken konnte, was dem schwachen Einzelnen unmöglich war. Ihre Zahl war groß, noch im Jahre 1530 beklagt sich Luther, daß sie unzählbar seien.

Und doch muß man behaupten, daß die frommen Brübersschaften im Anfange des 16. Jahrhunderts noch das Gemütvollste waren, was die untergehende Kirche des Mittelalters dem Bolk 5 zu bieten hatte.

Dagegen war ber Ablaß ber faulfte Fled ihres fiechen Leibes. Die Bapfte als Bewahrer bes aufgefammelten unendlichen Schapes ber Berbienfte Chrifti verfauften bie Anmeisungen auf biesen Borrat an die Gläubigen gegen Gelb. Zwar war in der 10 Rirche felbst die beffere Borftellung nie gang geschwunden, baß auch ber Bapft nicht bie Gunben felbft vergeben tonne, fonbern nur die Bugubungen erlaffen, welche die Kirche vorschrieb. Aber die foldes lehrten, einzelne Manner ber Universitäten und ehrliche Seelforger einer Gemeinbe, mochten fich vorfeben, ihre 15 Lehre nicht bis jum offenen Wiberfpruch gegen bas Geschäft ber Ablafframer zu fteigern. Denn mas galt ben Bapften bes 15. Jahrhunderts die echte Lehre ihrer eigenen Kirche, ihnen, die in der Mehrzahl verruchte Bofewichter und ungläubige Seiden Wehe bem, ber zweifelte, bag bie Bapfte bas Recht 20 hätten, ihn von Gott zu icheiben, für ihn die Thur bes himmels ju öffnen und ju verschließen. Gelb mar es, mas fie endlos begehrten fur Weiber und Buben, für ihre Rinder und Nepoten, für ihren fürstlichen Saushalt. Und es bestand eine fürchterliche Gemeinschaft bes Intereffes zwischen ihnen, ben Bischöfen und 25 ber fanatischen Bartei in ben Bettelorben. Nichts hatte ben Suß und Suffinet fo unerträglich gemacht, als ber Rampf gegen ben Ablaß; die Lehre von Buge und Gnade hatte den großen

Wessel aus Paris in das Elend getrieben, und Ablasmönche waren es, welche den Greis Johannes Besalia im Klosterkerker zu Mainz sterben ließen, ihn, der zuerst das hohe Wort gesprochen: "Wozu soll ich glauben, was ich weiß?"

Es ift befannt, wie ber Ablaghandel im Beginne bes 16. 5 Jahrhunderts in Deutschland überhandnahm, und wie frech Die ruchlofe Gaunerei betrieben murbe. Wenn Tetel mit feinem Raften in eine Stadt einzog, ritt er mit einem großen Gefolge von Mönchen und Pfaffen, ein wohlgenährter, hochmutiger 10 Dominikaner; Die Glocken murben geläutet, Geiftliche und Laien zogen ihm ehrfurchtsvoll entgegen und führten ihn nach ber Rirche. Dort wurde im Schiff fein großes rotes Kreuz aufgerichtet mit ber Dornenkrone und ben Nagellöchern, und manchmal war bem gläubigen Bolke vergönnt zu sehen, wie bas rote 16 Blut bes Gefreuzigten am Kreuze in Bewegung tam. bem Rreuze stedten Rirchenfahnen, barauf bas Wappen bes Papftes mit ber breifachen Krone, vor bem Kreug ftanb ber berüchtigte Raften, ftart mit Gifen beschlagen, baneben auf ber einen Seite eine Kangel, auf welcher ber Monch mit rober Bereb-20 samteit die Wundermacht seines Ablasses auseinandersetzte und ein großes Bergament bes Papftes mit vielen angehängten Siegeln vorzeigte, auf ber andern Seite ber Bahltifc mit Ablaßzetteln, Schreibzeug und Geldforben, bort verfauften bie geiftlichen Gehilfen bem andrängenben Bolte bas ewige Beil.

Bahllos waren die Schäben der Kirche, gegen alle erhob sich das verletzte sittliche Gefühl der Deutschen, aber Kern der ganzen Bewegung war der Kampf gegen die Gnadenmittel, durch welche die Herzensbedürfnisse des deutschen Volkes so widerwärtig ver-

höhnt wurden. Und die große Arbeit der Reformatoren wird nur dann richtig verstanden, wenn man sie auffaßt als eine Reaktion des Herzens gegen Unwahrheit, Gemütlosigkeit und Frevel am Heiligsten.

Überall in Deutschland regte sich die Opposition. Aber noch 5 war der Mann nicht gefunden, der allen Schmerz und alle Sehnssucht des Bolkes in langjährigem innerm Kampse durchfühlen sollte, um selbst zum Führer seiner Nation zu werden, die in ihm mit Begeisterung ihr eigenstes Wesen zu geschlossenem Charakter verkörpert sah. Erst vor zwei Jahren war er Lehrer der Physik 10 und Dialektik an der neuen Universität Wittenberg geworden, und gerade jetzt lag er im Staub der römischen Sene und schaute mit frommem Entzücken nach dem Kande des Horizontes, an dem sich die Türme der heiligen Stadt erhoben.

Unterbes find es die Empfindungen eines feiner Zeitgenoffen, 16 eines jungen lateinischen Schülers, aus denen wir zu erkennen suchen, was in der Seele des Bolkes arbeitete.

Friedrich Mecum, lateinisch Myconius, war der Sohn ehrbarer Bürgersleute aus Lichtenfels in Oberfranken, geboren 1491. Mit dreizehn Jahren kam er auf die lateinische Schule der wandls aufblühenden Bergstadt Annaberg, dort erlebte er, was hier mit seinen Worten erzählt wird, und ging im Jahre 1510 als neunzehnjähriger Jüngling in das Kloster. Als Franziskaner war er einer der ersten, eifrigsten und treuesten Anhänger der Wittenberger Professoren. Er trat aus dem Orden, wurde Brediger der neuen Kirche in Thüringen, endlich Pfarrherr und Superintendent zu Gotha, wo er die Resormation durchsetze und im Jahre 1546 starb. Zu Luther stand er in einem eigentüm-

lichen Berhältnis. Er war nicht nur fein bescheibener und inniger Freund in vielen Beziehungen bes Privatlebens, fondern in seinem Berhältnis zu Luther war bis zu seinem Tobe eine Poefie, welche ihm bas ganze Leben verklärte. In ber ver-5 hängnisvollften Zeit feiner Jugend, fieben Jahre bevor Luther bie Reformation begann, mar ihm bas Bilb bes großen Mannes im Traum erschienen und hatte bie Zweifel seines aufgeregten Bergens beruhigt, und in ber Berklärung bes Traumes fah ber treue, fromme Deutsche seinen großen Freund fortan zu jeder Aber noch ein anderer Umftand macht die Person bes Erzählers für uns interessant. Wie unähnlich ber sanfte, fein organisierte Mann auch seinem trotigen Freunde sein mag, in bem Jugendleben beiber ift eine auffallende Uhnlichkeit. manches, mas uns aus Luthers Jugend unbefannt geblieben ift, 15 findet seine Erklärung in bem, mas Myconius über seine eigene Runglingszeit erzählt. Beibe maren arme Schüler einer lateini= ichen Schule, beibe murben burch innere Rampfe und jugendliche Schwärmerei in bas Kloster getrieben, beibe fanden bort nicht ben Frieden, welchen fie leibenschaftlich suchten, sondern neue 20 Zweifel, größere Rampfe, Jahre ber Qual, banger Ungewißheit. Für beibe murbe ber unverschämte Tegel ber Stein bes Unftofes, ber ihr Gemut emporte und bie gange Richtung und Thatigfeit ihres fpateren Lebens beftimmte. Bulest ftarben beibe in bem= felben Jahre, Myconius fieben Wochen nach Luther, nachbem er fünf Sahre vorher aus einer tödlichen Krankheit burch einen Beschwörungsbrief Luthers zu neuem Leben erweckt mar.

Friedrich Myconius hat außer Theologischem (er hat wenig bruden laffen) auch in beutscher Sprache eine Chronik seiner Beit

geschrieben, in welcher seine eigene Thätigkeit und die Zustände Gothas am aussührlichsten behandelt sind. Wohlbekannt und öfter gedruckt ist der Traum, welchen er in der ersten Nacht nach seinem Sintritt in das Kloster hatte. Der Apostel Paulus, welcher darin als sein Führer auftrat, hatte, wie Myconius nach 5 Jahren zu erkennen glaubte, Person, Gesicht und Stimme Luthers. Dieser lange Traum ist in lateinischer Sprache abzgesaft. Die einleitende Erzählung vor demselben aber ist in einem Manustript der herzoglichen Bibliothek zu Gotha, auch in einer gleichzeitigen deutschen Niederschrift erhalten. Nach dieser ist das Folgende getreu in unsre Redeweise übertragen, nur an wenigen Stellen verkürzt.

"Johannes Tegel von Birna in Meißen, ein Dominikaner= mond, mar ein gewaltiger Ausschreier ber Indulgenzien ober bes Ablasses bes römischen Bapftes. Er verharrte mit biefem seinem 15 Borhaben zwei Jahre in ber bazumal neuen Stadt Annaberg und bethörte bas Bolf fo fehr, bag fie alle glaubten, es mare fein anderer Weg, Bergebung ber Sünde und bas emige Leben ju erlangen, als die Genugthuung burch unfre Werke, von welcher Genugthuung er boch fagte, daß fie unmöglich mare. Doch mare 20 noch ein einziger Weg übrig, nämlich wenn wir biefelbige ums Gelb von bem römischen Papft erkauften, uns also kauften bes Bapftes Indulgenz, welche er nannte Bergebung ber Gunben und einen gewissen Gingang ins ewige Leben. Bier könnte ich Wunder über Wunder und unglaubliche Dinge fagen, mas für 25 Predigten ich die zwei Jahre auf bem Annaberg von dem Tetel gehört habe; benn ich hörte ihn gang fleißig prebigen, und er predigte alle Tage, ich konnte auch andern feine Predigten

5

nachsagen, mit allen Geberben und Ausreben, nicht bak ich feiner Spott hatte, sondern es mar mein großer Ernft. Denn ich hielt alles für oracula und göttliches Wort, bem man glauben muffe, und was vom Papft tam, bas hielt ich, als tame es von Chrifto felbft.

Bulett, um Bfingften im Sahre Chrifti 1510, braute er, er wollte bas rote Kreuz nieberlegen und bie Thur bes himmels jufchließen und bie Sonne auslofchen, und es murbe nimmermehr wieder bazu tommen, bag man um fo ein geringes Gelb Bergebung ber Gunden und emiges Leben erlangen fonnte. Ja es 10 mare nicht zu hoffen, daß, fo lange die Welt ftehen murbe, folche Milbigkeit bes Papftes wieder hierher fame. Er vermahnte auch, baß jedermann wohl mahrnehmen follte feiner eigenen Seele Seligkeit und die seiner verftorbenen und lebendigen Freunde. Denn jett sei vorhanden der Tag des Seils und die angenehme Und er sprach: "Es verfäume ja niemand seine eigene Seligkeit, benn wenn bu nicht haft bes Papftes Briefe, fo kannft bu von vielen Sünden und casibus reservatis durch keinen Menschen absolviert und losgesprochen werben." Es wurden öffentlich an die Thuren und Mauern der Kirche gebruckte Briefe 20 angeschlagen, barinnen geboten mar, bag man, um bem beutschen Bolt für feine Undacht ein Zeichen von Dant zu geben, hinfür jum Schluß die Ablagbriefe und die vollfommene Gewalt nicht fo teuer wie im Anfang vertaufen follte, und am Ende bes Briefes zu unterst mar bazu aeschrieben: Pauperibus dentur z gratis, ben Armen, Unvermögenden foll man die Ablagbriefe umfonft geben, ohne Gelb um Gottes willen.

Da fing ich einen handel an mit ben Rommiffarien bieses Ablafframes, aber fürmahr, es trieb und munterte mich hierzu

auf ber heilige Geift, wiewohl ich selber zur Zeit nicht verstand, was ich that.

Es hatte mich mein lieber Bater in meiner Rindheit gelehrt bie zehn Gebote, das Baterunfer und den chriftlichen Glauben, und zwang mich, daß ich immer beten mußte. Denn, sagte er, wir 5 bätten alles allein von Gott, gratis, umfonft, und er murbe uns auch regieren und führen, wenn wir fleißig beteten. - Bon ben Indulgenzien und römischem Ablaß fagte er, es maren nur Nete, womit man ben Ginfältigen bas Gelb abfischte und aus bem Beutel nähme, und man könnte gewiß die Bergebung ber Sünden 10 und das emige Leben mit Gelb nicht taufen und zu Wege bringen. Aber die Priefter oder Pfaffen murben zornig und ichellig, wenn man folches fagte. Dieweil ich benn täglich in ben Bredigten nichts anderes hörte benn das große Lob des Ablasses, blieb ich im Zweifel, wem ich mehr glauben follte, meinem lieben Bater 15 ober ben Priestern als Lehrern ber Kirche. Ich ftand im Zweifel, aber boch glaubte ich mehr ben Brieftern als meines Baters Aber bas Einzige ließ ich nicht zu, bag bie Bergebung ber Gunbe nicht fonnte erlangt werben, außer wenn fie mit Gelb erkauft wurde, zumal von den Armen. Deshalb gefiel 20 mir munderwohl die clausula am Ende von bes Bapftes Brief: Pauperibus gratis dentur propter Deum.

Und als man in drei Tagen das Kreuz mit sonderlicher Herrslichkeit niederlegen und die Stufen und Leitern zum Himmel abhauen wollte, trieb mich der Geist, daß ich zu den Kommissarien 25 ging und sie um die Briefe von der Vergebung der Sünden bat "aus Gnade für die Armen." Ich gab auch an, ich wäre ein Sünder und arm und bedürfte der Vergebung der Sünden, die

aus Unaben geschähe. Um zweiten Tage um Die Besperzeit trat ich in hans Bflocks haus, wo ber Tetel mit ben Beicht= vätern und Saufen von Brieftern beifammen mar, und habe fie mit lateinischer Sprache angerebet und gebeten, baß fie mir 5 Armem nach bem Befehl in bes Papftes Brief wollten geftatten zu bitten um bie Absolution von allen meinen Gunben, umfonft und um Gottes willen, etiam nullo casu reservato, ohne Bor= behalt eines einzigen Falles, und darüber sollten sie mir literas testimoniales bes Papftes ober schriftlich Zeugnis geben. 10 haben fich die Briefter verwundert über meine lateinische Rede, benn bas mar in biefer Zeit ein feltenes Ding, sonberlich bei ben jungen Knaben, und gingen balb aus ber Stube in die Kammer, die daneben war, zu dem Herrn Kommissar Tetel. ihm mein Begehr an und baten auch für mich, bag er mir 15 umfonft die Ablagbriefe geben möchte. Endlich nach langer Beratschlagung kommen sie wieder und bringen biese Antwort: "Lieber Sohn, wir haben Deine Bitte bem Berrn Commiffario fleißig vorgetragen, und er betennet, er wolle gern Deine Bitte gewähren, aber er könne nicht, und wenn er gleich wollte, so ware 20 boch die Konzession eine Rullität und nicht fraftig. hat uns angezeigt, daß klar in des Bapftes Briefe ftebe, daß Die gewiß teilhaftig würden ber reichmilden Indulgenzien und Schäte ber Kirche und ber Berdienste Christi, qui porrigerent manum adjutricem, die mit ber Sand hülfen, das ift, die da Geld 25 gaben." Und bas fagten fie mir alles mit beutschen Worten, benn es mar teiner unter ihnen, ber mit einem brei lateinische Worte recht hatte reben fonnen.

Dagegen aber habe ich aufs neue gebeten und habe aus bem

angeschlagenen Brief bes Papstes bewiesen, daß ber heilige Bater, der Papst, befohlen, man solle den Armen solche Briefe umsonst, um Gottes willen geben, und sonderlich weil dabei geschrieben wäre: ad mandatum domini Papae proprium, b. i. auf des Herrn Papst eigenen Befehl.

Da geben fie wieder hinein und bitten ben ftolzen, boch= mutigen Monch, er mochte mir boch meine Bitte gewähren und mich mit bem Ablag von fich laffen, benn ich mare ein finnreicher und beredter Jüngling und wert, daß man auf mich etwas Sonderliches por andern wendete. Aber sie kommen wieder 10 heraus und bringen wieder die Antwort de manu auxiliatrice, von der helfenden Sand, die allein fähig mare jum heiligen Ich aber bleibe fest und fage, daß sie mir Armem unrecht thaten; ben beibe, Gott und ber Bapft, nicht ausschließen wollten von ber Gnabe, ben verwurfen fie um etlicher 15 weniger Pfennige willen, die ich nicht hatte. Da entsteht ein Streit, ich follte boch etwas Geringes geben, bamit es an ber hilfreichen Sand nicht mangelte, ich follte nur einen Grofchen geben; ich fagte, ich hab' ihn nicht, ich bin arm. Bulett tam es barauf, ich sollte nur sechs Pfennige geben; ba antwortete ich 20 wieber, ich hatte auch nicht einen einzigen Pfennig. Gie rebeten mir ju und fprachen miteinander. Endlich hörte ich, bag fie wegen zwei Dingen in Sorge maren, erftlich, man follte mich in keinem Falle ohne Ablagbrief weggehen laffen, benn bies könne ein von andern angelegter Blan sein und möchte hernach 25 ein boses Spiel baraus entstehen, bieweil in bes Papftes Brief klar ftunbe, ben Armen folle man es umfonft geben. aber, man mußte bennoch etwas von mir nehmen, bamit nicht bie

andern hörten, die Ablaßbriefe wurden umsonst ausgegeben, und täme hernach ber ganze Sauf der Schüler und Bettler gelaufen und wollte es ein jeglicher umsonst haben. Darum hätten fie nicht sorgen brauchen, denn die armen Bettler suchten mehr das bliebe Brot, um den Hunger zu vertreiben.

Nachdem sie ihren Rat gehalten haben, kommen sie wieder zu mir und giebt mir einer sechs Pfennige, daß ich sie dem Commissario geben sollte. Durch diesen Beitrag würde ich auch ein Ausbauer der Kirche St. Peters zu Rom, item ein Erwürger des Türken, und würde noch teilhaftig der Gnade Christi und der Indulgenzien. Aber da sagt' ich frei aus Anregung des Geistes: wenn ich Indulgenzien und Ablaß für Geld kausen wollte, so könnte ich wohl ein Buch verkausen und sie um mein eigen Geld kausen. Ich wollte sie aber umsonst, geschenkt haben, um Gottes willen, oder sie würden Rechenschaft vor Gott dafür geben, daß sie meiner Seele Seligkeit versäumt und verscherzt hätten, wegen sechs Pfennigen; da doch beide, Gott und der Papst wollten, daß meine Seele teilhaftig werden sollte der Bergebung aller meiner Sünden, umsonst, aus Gnade. Dies sagte ich und wußte doch fürwahr nicht, wie es mit den Ablaßbriesen stünde.

Endlich nach langem Gespräch frugen mich die Briefter, von wem ich daher geschickt sei und wer mich abgerichtet habe, solche Sachen mit ihnen zu verhandeln. Da habe ich ihnen die lautere klare Wahrheit gesagt, wie es war, daß ich von ganz und gar keinem Menschen vermahnt ober angetrieben oder durch Ratgeber dazu gebracht worden sei, sondern daß ich allein, ohne eines Menschen Rat, nur im Bertrauen und Zuversicht auf die gnädige, umsonst geschenkte Bergebung der Sünden, solche Bitte angestellt

hätte, und ich hätte Zeit meines Lebens niemals mit solchen großen Leuten gerebet ober etwas verhandelt. Denn ich war von Natur schamhaft, und wenn mich nicht ber große Durst nach der Gnade Gottes gezwungen hätte, so hätte ich nicht so etwas Großes gewagt und mich nicht unter solche Leute gemengt und so etwas von ihnen gebeten. Da wurden mir abermals die Ablaßdriese verheißen, aber doch so, daß ich sie um sechs Pfennige kauste, und die sollten mir für meine Person umsonst geschenkt sein. Ich aber bin darauf beständig geblieben, daß mir die Ablaßdriese von dem, der da Macht habe, sie zu schenken, sollten umsonst geschenkt werden; wo nicht, wollte ich die Sache dem lieben Gott besehlen und anheimstellen. Und also wurde ich von ihnen entlassen.

Die heiligen Diebe wurden gleichwohl traurig über diesen Handel, ich aber war zum Teil betrübt, daß ich keinen Ablaßbrief bekommen hatte, zum Teil freute ich mich auch, daß trothem noch weiner im Himmel wäre, der da wollte ohne Gelb und Darlehen die Sünde dem bußfertigen Sünder vergeben, nach dem Spruch, den ich oft in der Kirche gesungen hatte: So wahr ich lebe, spricht Gott, will ich nicht den Tod des Sünders, sondern daß er bekehrt werde und lebe. Ach lieber Herr und Gott, du weißt, daß ich hier in dieser Sache nicht lüge oder etwas von mir erdichte.

Dabei war ich also bewegt, daß ich, indem ich heimging in meine Herberge, schier von Thränen zerflossen und zerschmolzen wäre. Also komme ich in meine Herberge, gehe in meine Kammer und nehme das Kruzisig, das immer auf dem Tischchen in meiner Studierkammer lag, und lege es auf die Bank und falle davor nieder auf die Erde. Ich kann es hier nicht beschreiben, aber

bamals habe ich können fühlen ben Geist bes Gebetes und ber Gnabe, ben du, mein Herr und Gott, über mich ausgossest. Die Summa aber war diese: ich bat, daß du, lieber Gott, wollest mein Vater sein, du wollest mir die Sünde vergeben, ich ergebe mich dir ganz und gar, du möchtest jetzt aus mir machen, was dir gesiele, und weil die Priester ohne Geld mir nicht wollten gnädig sein, daß du mein gnädiger Gott und Bater sein wolltest.

Da empfand ich, bak mein ganges Berg verwandelt mar, ich hatte einen Berdruß über alle Dinge in ber Welt und bauchte 10 mich, ich mare biefes Lebens gang fatt. Eins nur begehrte ich, nämlich Gott zu leben, bag ich ihm gefallen möchte. Aber wer war bamals, ber mich gelehrt hatte, wie ich mich bazu anstellen Denn das Wort, Leben und Licht ber Menschen war burch die ganze Welt begraben in tiefster Finfternis der mensch-15 lichen Satzungen und ber ganz närrischen "guten Werke." Chrifto mar es gang ftille, man mußte nichts von ihm, ober wenn feiner gedacht murbe, fo marb er uns vorgestellt als ein graufamer, erschrecklicher Richter, welchen taum feine Mutter und alle Beiligen im himmel mit blutigen Thränen verföhnen und gnädig 20 machen könnten, boch fo, bag er, Chriftus, ben Menschen, ber Buße thate, für eine jede Tobfunde sieben Jahre in die Bein bes Regefeuers hineinstieße. Es wäre die Bein des Fegefeuers von ber höllischen Bein burch nichts unterschieben, als bag fie nicht Mir aber brachte jest ber heilige Beift bie follte ewig mähren. 25 Soffnung, bag mir Gott murbe gnäbig fein.

Und jest fing ich an und beratschlagte etliche Tage bei mir, wie ich einen andern Stand meines Lebens anfangen möchte. Denn ich sah die Sunde der Welt und des ganzen menschlichen Geschlechts, ich sah meine vielfältige Sünde, die da sehr groß war. Ich hatte auch etwas gehört von der heimlichen großen Heiligkeit und von dem reinen unschuldigen Leben der Mönche, wie sie Gott Tag und Nacht dienten, wären abgesondert von allem bösen Leben der Welt und lebten gar nüchtern, fromm und keusch, hielten Messen, sängen Psalmen, sasteten und beteten immer zu. Ich hatte auch dies scheinbare Leben gesehen, ich wußte aber und verstand nicht, daß es die höchste Abgötterei und Heuchelei war. —

Darauf zeigte ich meinen Rat bem Präzeptor an, bem Magister 10 Andreas Staffelstein, als dem obersten Regenten der Schule, der riet mir alsbald, ich sollte mich in das Franziskanerkloster begeben, bessen Neubau zu der Zeit angefangen war. Und damit ich nicht durch langen Verzug anders gesinnt würde, ging er alsbald selbst mit mir hin zu den Mönchen, lobte mein 15 Ingenium und Kopf, rühmte, daß er mich allein gehabt unter seinen Schülern, von dem er guter Zuversicht sei, ich würde ein recht gottseliger Mensch werden.

Ich wollte aber mein Borhaben auch meinen Eltern zuvor anzeigen und ihre Bebenken barüber hören, dieweil ich ein 20 einziger Sohn war und Erbe meiner Eltern. Die Mönche aber lehrten mich aus dem Hieronymo: ich solle Bater und Mutter liegen lassen und nicht achten, und zu dem Kreuze Christi lausen. Sie zogen auch den Spruch Christi an: Keiner, der die Hand an den Pflug legt und zurücksieht, ist tüchtig zum Reich Gottes. Dies alles mußte drängen und gebieten, daß ich ein Mönch wurde. Ich will hier nicht reden von vielen Stricken und Banden, womit sie mein Gewissen banden und verknüpften.

20

Denn sie sagten, ich könnte nimmermehr selig werben, wenn ich die von Gott angebotene Gnade nicht bald annehme und gebrauche. Darauf habe ich, der ich lieber hätte sterben wollen, als die Gnade Gottes und das ewige Leben entbehren, ihnen alsdald angelobt und zugesagt, daß ich in dreien Tagen wollte wieder ins Kloster kommen und das Jahr der Prodierung ansangen, wie sie es im Kloster nennen, d. i. ich wollte ein frommer, andächtiger und gottesfürchtiger Mönch werden.

Im Jahre Christi 1510, ben 14. Juli um zwei Uhr Nach=
mittag, bin ich ins Kloster eingetreten, begleitet von meinem Präzeptor und etlichen wenigen meiner Schulgesellen und etlichen
gar andächtigen Matronen, benen ich zum Teil die Ursache an=
gezeigt hatte, warum ich mich in den geistlichen Stand begebe.
Und so hab' ich meine Begleiter ins Kloster gesegnet, welche
alle mir mit Thränen Gottes Gnade und Segen wünschten.
Und also ging ich ins Kloster. Lieber Gott, du weißt, daß
dies alles wahr ist. Ich suchte nicht Müssiggang oder Bersforgung des Bauchs, auch nicht den Schein großer Heiligkeit,
sondern ich wollte dir gefallen, dir habe ich dienen wollen.

So tappte ich die Zeit in gar großer Finsternis".

## III.

## Aus der Alaufur in den Kampf.

as Wetter bricht los. Durch die ganze Nation zuckt es wie elektrisches Feuer, die Worte des Augustiners von Witten= berg bröhnen gleich Donnerschlägen, und jeder Schlag bezeichnet einen Fortschritt, einen Sieg. Roch jest, nach viertehalb hundert Sahren, gieht bie ungeheure Bewegung ber Nation mit unwiberftehlichem Zauber an. Niemals, fo lange bas beutsche Bolt lebt, hat fein innerstes Befen fich fo rührend und großartig offenbart. Alle iconen Gigenschaften beutschen Gemuts und Charafters treten ju diefer Beit in Blüte: Begeifterung, Singebung, ein tiefer sittlicher Born, inniges Suchen bes Bochsten 10 und ernstliche Freude an sustematischem Denken. Jeder einzelne nahm Teil an bem Streit. Der reifende Banbler focht am Nachtfeuer ber herberge für, ober gegen ben Ablaß, ber Landmann im entlegensten Thale hörte erstaunt von dem neuen Reber, bem fein geiftlicher Bater jest bei jeder Predigt fluchte; 15 ber Sact bes terminierenden Bettelmonche blieb leer, nicht einmal die Frauen im Dorfe spendeten Kafe und Gier. Die kleine Litteratur schwoll zu einem Meere, hundert Druckerpressen waren thatig, bie gahlreichen Streitschriften, gelehrte und populare, gu verbreiten. Un jeder Pfarrfirche, in jedem Domtavitel gurnen 20 bie Barteien, überall erklären fich entschloffene Geiftliche für

bie neue Lehre, die schwächern ringen in bangem Zweifel; die Klosterpforten werden geöffnet, bald stehen die Zellen leer. Jeder Monat bringt dem Bolk Neues, Unerhörtes.

Es ift fein Streit mehr zwischen Pfaffen, wie im Unfang 5 Sutten verächtlich ben Zwift der Wittenberger mit Tetel genannt hatte; es ift ein Krieg geworben ber Ration gegen die römische Berrichaft und die Belfer berfelben. Immer mächtiger erhebt fich die Geftalt Luthers vor ben Augen seiner Zeitgenoffen. Berbannt, verflucht, verfolgt von Bapft und Raifer, von Fürften 10 und hoher Beiftlichkeit, wird er in vier Jahren ber gefeierte Belb bes Bolkes. Schon wird feine Reise nach Worms im Ton ber beiligen Schrift beschrieben, und er von Übereifrigen mit ben Blutzeugen bes Neuen Testaments in Parallele gestellt. Aber auch die Gebilbeten fühlen fich unwiderstehlich in den Rampf 15 hineingeriffen, fogar Erasmus lächelt noch Beifall und huttens Seele brennt hell auf für bas Recht ber neuen Lehre; nicht mehr lateinisch schreibt er: in beutscher Sprache, stürmischer und wilder als die Wittenberger, mit einem Feuer, das ihn felbst verzehrt, ficht der Ritter seine letten Kehden für den Bauernsohn.

So tritt das Bild des Einen, in dem sich mährend eines halben Menschenalters das beste Leben seiner Nation konzentrierte, sehr nahe. Doch bevor wir versuchen, seine Seele zu verstehen, sei noch angedeutet, wie seine Art auf unbefangene Beitgenossen wirkte. Zuerst das Zeugnis eines nüchternen und klaren Geistes, der Luthern nie persönlich nahe trat, der auch später in einer Mittelstellung zwischen den Wittenberger und Schweizer Resormatoren Ursache genug hatte, mit Luthers Störrigkeit unzufrieden zu sein. Es ist ein Bruder aus dem

15

alten Benediktiner=Rlofter Alpirsbach im wilbesten Teile bes Schwarzwaldes, Umbrofius Blaurer, geboren in Ronftang aus eblem Geschlecht, bamals breißig Jahre alt. Er hatte 1522 (8. Juli) ben Konvent verlaffen und mar zu seiner Familie geflüchtet. Auf Antrag feines Abtes murbe vom Statthalter bes Fürftentums Bürttemberg bei Bürgermeifter und Rat von Ronftang seine Auslieferung ins Klofter gefordert. ließ eine Berteidigung bruden, ber bas Folgende entnommen ift. Er wurde furz barauf Prebiger in Konftang, Dichter geiftlicher Lieber, nach der letten Restauration Herzog Ulrichs einer der 10 Reformatoren Württembergs, und ftarb in hohen Sahren und thatenmube zu Winterthur als ein unfträflicher, murbiger, maßvoller Mann. Bas er an Luther rühmt und tabelt, fann als die allgemeine Ansicht betrachtet werden, welche die ernsten Beifter jener Jahre hatten.

"Ich rufe Gott und mein eigen Gemiffen an zu bezeugen, bag mich tein Mutwille ober nichtiger Beweggrund aus bem Kloster getrieben und zu weichen gereigt hat, wie benn jest ein Gaffengeschrei ift, Mönche und Nonnen liefen aus ihrem Orben, in Trot gegen flösterliche Rube und Stille, um in fleischlicher 20 Freiheit zu leben und ihrem Mutwillen und weltlichen Begierben Luft zu machen. Sondern mas mich herausgetrieben hat, find ehrenhafte, gewichtige, große Beschwerben und bringenbes Mahnen meines Gewiffens auf Grund und Anweifung bes göttlichen Wortes. Und ich hoffe, daß alle Gelegenheit und 25 Umstände meines Abganges nicht Leichtfertigkeit, Frevel ober irgend einen unziemlichen Vorsatz anzeigen; benn ich habe weber Rutte noch Kappe von mir gelegt, außer etliche Tage nach meinem

Abgange zu meiner größern Sicherheit, bis ich meine Zuflucht erreicht hatte; ich bin auch weber in Krieg noch mit einer hübschen Frau dahin gezogen, sondern habe mich unverzüglich, so schnell es mir nur möglich gewesen, zu meiner viel lieben Mutter und zu meinen Berwandten begeben, welche von unbezweiseltem christlichen Gemüt sind und bei der Stadt Konstauz in solcher Achtung der Ehrbarkeit stehen, daß sie mir zu keinem unbilligen Bornehmen raten oder helsen würden.

Dazu traue ich, bag mein bisberiges Leben und Wandel ben 10 Argwohn eines unziemlichen, mutwilligen Bornehmens leicht von mir abwenden wird. Denn obwohl ich mich vor Gott in nichts übernehme, barf ich mich boch vor ben Menschen, weil es jett die Not erfordert, wohl in dem Herrn rühmen, daß ich in bem Rlofter, auf ber Schule, hier und überall, wo ich gewesen 15 bin, aute Meinung und Nachruf, viel Liebe und Gunft wegen meiner Chrbarkeit bewahrt habe. Auch hat mir die Botschaft aus Württemberg vor Euren Ohren bas Lob felbst verliehen, bag in bem Klofter ju Alpirsbach meines Wefens und Banbels halber keine Klage ober Nachrebe über mich fei, sondern ich 20 hatte mich wohl und fromm gehalten, nur daß ich mich, wie fie fagen, um die verführerische und verdammte Lehre Martin Luthers zu viel gefümmert, Die Schriften beffelben gelefen, gehalten und gegen das Berbot des Abtes öffentlich in bem Konvent und meinen Laienpredigten gelehrt, und als mir auch 25 das verboten wurde, dennoch heimlich und in den Winkeln in bie Seelen etlicher Konventsherren gegoffen habe. Mit folchem Lob meiner Bater und Mitbrüder bin ich gang und gar kontent und wohlzufrieben, und will mich biefer einzigen Miffethat

christlich und auf Grund des göttlichen Wortes wohl verantworten, und ich hoffe, meine Entschuldigung soll nicht allein mir, sondern auch etlichen andern zur Abwendung eines salschen und ungegründeten Argwohns förderlich sein.

Als in ben lettvergangenen Sahren bie Schriften und Bucher 5 Martini Luthers ausgingen und ruchbar murben, find fie auch mir ju Sanden gekommen, ebe fie von geiftlicher und weltlicher Obrigfeit verboten und verbammt murben. Und wie andere neu gebructte Schriften habe ich fie besehen und gelesen. Anfänglich ift mir folche Lehre etwas fremd und feltsam erschienen, auch 10 unhold und im Widerspruche mit lang hergebrachfer Theologia und fluger Lehre ber Schule, auch mit etlichen Satungen ber papftlichen geiftlichen Rechte, und im Wiberfpruch mit alten und, wie mich bamals bedünkte, löblichen, von unfern Boreltern auf uns erwachsenen Berkommen und Brauchen. Da ich aber nichts 15 besto weniger babei beutlich mertte, bag bieser Mann allent= halben in seine Lehre einstreute helle, klare Spruche ber beiligen . biblifchen Schrift, nach welchen alle anderen menfchlichen Lehren gerichtet, beurteilt, angenommen ober verworfen werben follten, verwunderte ich mich fehr und murbe badurch veranlagt, folche 20 Lehre nicht ein= ober zweimal, sondern oft, fleißig und mit ernstem Aufmerken zu lefen, zu erwägen und gegen bie evange= lifche Schrift zu halten, auf welche fie fich mehrmals beruft. Aber je langer und fleißiger ich bies that, befto mehr verftanb ich, wie biefer hochgelehrte, erleuchtete Mann mit fo großer 26 Burbe die beilige Schrift traktierte, wie fo gang rein und fauberlich er mit ihr umging, wie er fie fo klug und zierlich allenthalben anzog, wie hubsch und fünftlich er fie zusammen

verglich und mit einander verschränkte, die bunkeln, schweren Tegte burch Bugiehung anderer flarer, verftandlicher Spruche erläuterte und merklich machte, und ich fah, bag in feiner Behandlung ber Schrift bie größte Meifterschaft und bie allerzu-5 träglichste Silfe zu einem recht gründlichen Berftandnis ift, fo baß auch ein jeber verftandige Laie, ber feine Bucher recht anfieht und fleißig lieft, beutlich begreifen fann, daß biefe Lehre eine gang mahre, driftliche, ftarte Grundfeste hat. Deshalb traf fie auch fehr mein Gemüt und ging mir tief zu Herzen, und es 10 ift mir nach und nach ber Nebel vieler alter Migverständniffe von bem Geficht gefallen. Denn biefe Lehre murbe mir teines wegs verbächtig, wie die vieler anderer Schullehrer, die ich vormals gelesen habe, barum weil fie weber auf Herrschaft, Ruhm ober zeitlichen Genuß zielt, fondern uns allein ben armen, 15 verschmähten, gefreuzigten Chriftus barftellt, und uns ein reines, bescheibenes, ganz gelaffenes und ber Lehre Chrifti in allen Dingen gleichförmiges Leben lehrt, weshalb fie auch ben geschwollenen, aufgeblasenen Doctoribus, bie mehr ihre eigene Ehre und Ruhm als ben Beift Gottes in ber Schrift fuchen, und ben gewalt-20 füchtigen, vielpfründigen Pfaffen unleidlich und zu schwer ift. Deshalb will ich eher Leib und Leben und all' mein leibliches Bermögen verlieren, als mich bavon abbrängen laffen, nicht um bes Luther millen, beffen Perfon mir, abgesehen von feinen Schriften, fremd und unbekannt ift; auch er ift ein Menfc, 25 und kann beshalb wie andere Menschen irren und fehlen; aber um bes göttlichen Wortes willen, bas er fo hell und flar in fich trägt, mit so großem Sieg und Triumph aus freimutigem, unerschrodenem Geifte rebet und erheit.

Die Feinde wollen uns auch diefen Honig zumeift baburch verbittern, daß Luther fo fehr fipelig, leicht gereizt, anfällig und biffig ift und feine Wiberfacher, namentlich bie großen Fürsten und geiftliche und weltliche Berren mit fo frevlem Mute antastet, schilt und läftert, und brüderlicher Liebe und chriftlicher 5 Bescheidenheit so fehr vergißt. Darin hat er mahrlich auch mir oft mißfallen; ich möchte auch gar ungern jemanben anleiten, baß er es ihm barin gleich thate; ich habe aber nichts besto minder seine gute christliche Lehre barum nicht verwerfen und zurudweisen, auch seine Person in bem Bunkt nicht verurteilen 10 wollen, und zwar beshalb nicht, weil ich feinen Geift und bas heimliche Urteil Gottes nicht burchschauen fann, bas vielleicht burch biefen einzigen Mangel viele Leute von feiner Lehre abziehen wird. Und ba er nicht seine eigene Sache, sonbern bas göttliche Wort verfechten will, darf ihm viel nachgesehen und 15 alles als gotteseifriger Born ausgelegt werben. Sat boch auch Chriftus, ber Brunnen und das Abbild aller Sanftmut, die verftocten, fteinherzigen Pharifaer oft vor allen andern rauh angefahren, ihnen geflucht und fie faliche Gleigner, gemalte Totengraber, hurenkinder, Blinde und Blindenführer, auch bes 20 Teufels Kinder genannt, wie die evangelische Siftorie anzeigt (Matth. 12. 15. 23. Joh. 8.). Bielleicht würde Luther manchem gern einen großen Titel beilegen, wenn er es mit Wahrheit thun könnte. Doch mag er meinen, es schicke sich nicht, daß er die Verfinsterten burchläuchtig, die reißenden Wölfe 25 gute Birten, die Ungnäbigen gnädig nennen folle; benn ohne Zweifel, wenn ihm bisher Gott nicht gnäbiger als fie gewesen, ware seines Gebeins nicht mehr auf Erben. Doch wie bem allen

sei, ich will es an diesem Ort nicht verteibigen. Das Spotten und Schelten wollen wir abweisen und den Ernst seiner tapfern christlichen Schriften zu unserer Besserung mit Dank annehmen.

Als ich nun auf meinem gegründeten Vornehmen freimutig allerwegen beharrte und mich burch fein menschliches Berbot bavon abbringen laffen wollte, wie ich ja als Chrift nicht burfte, wuchs ber Unwille meines Herrn von Alpirsbach und etlicher feines Ronvents immer mehr und heftiger wiber mich, und bas 10 Schwert bes Bornes Gottes fing an ju schneiben und Uneinigkeit ju machen zwischen ben Brubern. Bulett marb mir aufs bochfte geboten, daß ich von meinem Bornehmen abstehen, auch ju ben andern des Konvents, die mir gunftig und chriftlicher Lehre geneigt maren, biefer Sache megen nicht fprechen follte. Ferner 15 follte ich nicht predigen und im Konvent lesen, sondern allerwegen sein wie ein anderer Konventbruder. Ich wollte nicht miberftehen, sondern wollte folde Gemalt in driftlicher Gebuld gern leiben, boch mit bem Borbehalt, bag ich mir für meine Berfon feineswegs wehren laffe, alles zu lefen und zu halten, 20 was nach meinem Erkennen heiliger Schrift gemäß und meinem Seelenheil forberlich fei. Ferner, daß ich andern, die folches von mir begehren und bedürftig fein follten, Lehre, Schriften, Bücher und brüderliche Unterweifung mitteilen wollte. fo fei mir von Gott meinem herrn geboten worben, und fein 25 Geheiß wollte ich höher achten als allen andern menschlichen Das aber ward mit großer Ungunst aufgenommen Behorfam. und unleiblicher Frevel genannt, ber tägliche Unfrieden wurde gemehrt, die klöfterliche Rube untergraben und gerrüttet. \ Der eine fagte, er wolle in biefer Regerschule nicht länger bleiben, ein anderer, die Lutherischen mußten aus bem Rlofter, ober er wolle hinaus; ber britte manbte vor, bas Gotteshaus mußte um meinetwillen üble Nachrebe ertragen und zeitlichen Nachteil leiden, benn man wolle annehmen, sie maren alle meiner 5 Meinung; ber vierte fprach von Schlagen, ber fünfte von fonft etwas, fo bag ich bie Sache nicht länger ertragen, auch ohne Berletung meines Gemiffens in folder Zwietracht nicht weiter verharren wollte. Deshalb hielt ich bei meinem Abt und Konvent ernstlich und mit höchstem Fleiß um einen gnäbigen 10 gutwilligen Urlaub an, ich wollte mich ein Jahr ober zwei ohne Rosten bes Gotteshauses auf einer Schule ober anderswo erhalten, ob vielleicht unterbes burch göttliches Ginfehen bie Urfache unserer Zwietracht zu friedlichem Ende tame, fo bag wir in evangelischer Lehre vereinigt mit freundlicher, gang 15 brüberlicher Liebe wieber zusammenfämen.

Als mir aber auch dies von ihnen abgeschlagen wurde, bin ich wohlbedacht, nachdem ich vorher Rat gehalten hatte mit weisen, gelehrten, hochverständigen und gottesfürchtigen Herren und Freunden, selbst aus dem Kloster gewichen." — Soweit 20 Ambrosius Blaurer.

Bährend Bruder Ambrofius aus dem Fenster seiner Klosterzelle noch sorgenvoll über die Fichten des Schwarzwaldes in das Freie sah, ritt ein anderer aus dem Thore einer Fürstenburg am Thüringer Baldgebirge. Hinter ihm lag die finstere Drachen= 25 schlucht, vor ihm der lange Rücken des zauberhaften Hörselberges, worin eine Teufelin saß; zu ihr hatte einst der Papst, der schlechte Sündenvergeber, den reuigen Tannhäuser zurückgetrieben.

Aber ber bürre Stab, ben ber Papst bamals in ben Boben gesteckt, war grün geworden über Nacht. Gott selbst hatte ben Papst widerlegt. Der arme, reuige Mensch mit kindlichem Glauben bedarf ben römischen Bischof nicht mehr, um Erbarmen und Gnabe bei seinem himmlischen Bater zu sinden. Der schlechte Papst aber soll hinabsahren in die Schlucht bes alten Drachen.

Das Außere des Mannes, der die Wartburg hinabritt gen Wittenberg, soll jest ein junger Student schildern, der mit einem Freunde aus der Schweiz nach Sachsen zog. Sein Bericht ist einer der bekanntesten aus jener Zeit, dennoch durfte er hier nicht fehlen. Er ist uns erhalten in: Johannes Keßlers Sabbata, Chronik der Jahre 1523–1539, heraus= gegeben von E. Gößinger.

Johannes Reßler, um 1502 von armen Bürgersleuten zu St. Gallen geboren, besuchte die bortige Klosterschule, studierte Theologie in Basel und zog im ersten Frühjahr 1522 mit einem Genossen nach Wittenberg, bort unter den Resormatoren weiter zu lernen. Im Winter 1523 kehrte er in seine Vaterstadt zurück, und da die neue Lehre dort noch keine Stätte hatte und er sehr arm war, entschloß auch er sich, ein Handwerk zu erlernen. Er wurde Sattler. Bald sammelte sich eine kleine Gemeinde um ihn, er lehrte, predigte, arbeitete in seiner Werkstatt und schried Bücher, wurde endlich Schullehrer, Bibliothekar, Schulrat. Er war eine anspruchslose, sanste, reine Natur, mit einem Herzen voll Liebe und milder Wärme; an den theologischen Streitigkeiten seiner Zeit nahm er keinen thätigen Anteil. Seine Erzählung beginnt:

15

"Da wir bie beilige Schrift zu ftudieren gen Wittenberg reiften, find wir nach Jena im Land Thuringen weiß Gott! in einem muften Bewitter gekommen und nach vielem Umfragen in ber Stadt um eine Berberge, wo wir über Nacht blieben, haben wir keine erhaschen noch erfragen können; überall ward uns Berberge abgeschlagen. Denn es war Kastnacht, wo man nicht viel Sorge für die Bilger und Fremblinge trägt. haben wir uns aus ber Stadt wieder herausgewandt, um weiter zu gehen, ob wir ein Dorf erreichten, wo man uns boch beherbergen wollte. Indem begegnete uns unter dem Thor ein 10 ehrbarer Mann, sprach uns freundlich an und fragte, wo wir boch fo fpat hinwollten, ba wir in teiner Rabe weber haus noch Sof, wo man uns behielte, vor finfterer Nacht erreichen wurden. Rubem sei es ein Weg leicht zu fehlen und fich zu verirren; beshalb wolle er uns raten allhier zu bleiben.

Bir antworteten: "Lieber Bater, wir find bei allen Birtshäufern gewesen, an die man uns hin und her gewiesen hat, allenthalben aber hat man uns abgewiesen und Berberge verfagt, muffen also aus Not fürbaß ziehen." Da fprach er, ob wir auch im Wirtshaus jum ichwarzen Bar gefragt hatten ? Da fprachen 20 wir : "Es ift uns nie vorgekommen; Lieber, fagt, wo finden wir bies ?" Da zeigte er's uns an, ein wenig vor ber Stadt. Und als mir ben ichwarzen Bar faben, fiebe, wie uns vorher alle Wirte Berberge abgeschlagen hatten, fo tam hier ber Wirt unter bie Thur, empfing uns und erbot fich felbst gutwillig uns ju 25 beherbergen und führte uns in die Stube.

Dort fanden wir einen Mann allein am Tische fiten und vor ihm lag ein Büchel; er grußte uns freundlich, hieß uns naber

kommen und zu sich an ben Tisch setzen. Denn unfre Schuhe maren - hier mit Berlaub ju fchreiben - fo voll Kot und Schmut, bag mir aus Scham über bie Rotfleden nicht fröhlich in die Stube eintreten fonnten, und brückten uns heimlich bei 5 ber Thur auf ein Bankli nieber. Da bot er uns ju trinken, was wir ihm nicht abschlagen konnten. Als wir fo feine Freundlichkeit und Herzlichkeit vernahmen, setten wir uns gu ihm, wie er geheißen, an seinen Tisch, ließen ein Dag Wein auftragen, damit mir ber Ehre wegen wiederum auch ihm ju 10 trinken boten. Wir vermeinten aber nicht anders, als es ware ein Reiter, ber nach Landsgewohnheit ba faß, mit einem roten Leberkappel, in Sofen und Wamms, ohne Ruftung, ein Schwert an ber Seite, die rechte Sand auf des Schwertes Knopf, mit ber andern das heft umfassend. Seine Augen waren schwarz und 15 tief, bligend und funkelnd wie ein Stern, fo daß fie nicht wohl mochten angesehen werben.

Balb fing er an zu fragen, von wannen wir gebürtig wären. Doch gab er sich selbst Antwort: "Ihr seid Schweizer. Woher seid Ihr aus dem Schweizerland?" Wir antworteten: "Von so St. Gallen."— Da sprach er: "Wollt Ihr von hier, wie ich höre, nach Wittenberg, so sindet Ihr dort gute Landsleute, nämlich Doktor hieronymus Schurf und seinen Bruder Doktor Augustin."

Wir sagten: "Wir haben Briese an sie." Da fragten wir ihn wieder: "Mein Herr, wist Ihr uns nicht zu bescheiben, ob Martinus Luther jetzt zu Wittenberg oder an welchem Ort er sonst seine Antwortete er: "Ich habe gewisse Kundschaft, daß der Luther ietzt gerode nicht zu Wittenberg ist: er mird aber halb bahir

jetzt gerade nicht zu Wittenberg ist; er wird aber bald bahin kommen. Philippus Melanchthon aber ist bort, er lehrt bie

20

griechische Sprache, so auch andere die hebräische lehren. In Treue will ich Euch raten, beide zu studieren; benn sie sind vorsher notwendig, um die heilige Schrift zu verstehen." Sprachen wir: "Gott sei gelobt! Denn so Gott unser Leben fristet, wollen wir nicht ablassen, bis wir den Mann sehen und hören; 5 benn seinetwegen haben wir diese Fahrt unternommen, da wir vernahmen, daß er das Priestertum samt der Messe als einen ungegründeten Gottesdienst umstoßen will. Dieweil wir von Jugend auf von unsern Eltern dazu gezogen und bestimmt sind, Priester zu werden, wollen wir gern hören, was er uns für einen 10 Unterricht geben wird und mit welchem Fug er solchen Vorsatz zu Wege bringen will."

Nach solchen Worten fragte er: "Wo habt Ihr bis jett ftudiert?" — Antwort: "Zu Basel." — Da sagte er: "Wie steht es zu Basel? ist Erasmus Roterodamus noch daselbst? 15 was thut er?"

"Mein Herr," sprachen wir, "wir wissen nicht anders, als daß es wohl steht; so ist auch Erasmus da, was er aber treibe, ist jedermann unbekannt und verborgen, da er sich gar still und heimlich verhält."

Diese Reben kamen uns gar fremb an bem Reiter vor, baß er von ben beiden Schurf, von Philippo und Erasmo, besgleichen von ber Erfordernis beider, der griechischen und hebräischen Zunge, zu reden wußte. Zudem sprach er dazwischen etliche lateinische Worte, so daß uns bedünken wollte, er sei eine andere Berson als ein gemeiner Reiter.

"Lieber," fragte er uns, "was hält man im Schweizer Land von dem Luther?"

"Mein Herr, es sind, wie allenthalben, mancherlei Meinungen. Manche können ihn nicht genugsam erheben und Gott danken, daß er seine Wahrheit durch ihn geoffenbart und die Irrtümer zu erkennen gegeben hat, manche aber verdammen ihn als einen unleidlichen Keper und vor andern die Geistlichen."

Da sprach er: "Ich bente mir's wohl, es sind bie Pfaffen."

Unter solchem Gespräch ward er uns gar heimlich, so daß mein Gesell das Büchel, das vor ihm lag, aushob und sperrte es auf. Es war ein hebräischer Psalter. Da legte er es schnell wieder bin, und der Reiter nahm es zu sich. Daraus kam uns noch mehr Zweisel, wer er sei. Und mein Gesell sprach: "Ich wollte einen Finger von der Hand hergeben, daß ich diese Sprache verstünde." Antwortete er: "Ihr werdet sie wohl begreisen, wenn Ihr anders Fleiß anwendet; auch ich begehre sie weiter zu erlernen und übe mich täglich darin."

Unterbes ging ber Tag ganz hinunter und es wurde sehr bunkel, und ber Wirt kam an den Tisch. Als er unser hoch Berlangen und Begierde nach dem M. Luther vernommen, sprach er: "Liebe Gesellen, wäret Ihr vor zwei Tagen hier gewesen, so wär' es Euch gelungen; denn hier an dem Tisch hat er gesessen und" — er zeigte mit dem Finger — "an der Stelle." Das verdroß und sehr und zürnten, daß wir und versäumt hatten, ließen den Zorn an dem kotigen und schlechten Weg aus, der und verhindert hatte. Doch sprachen wir: "Nun freuet und doch, daß wir in dem Haus und an dem Tische sitzen, wo er saß." Darüber mußte der Wirt lachen und ging damit zur Thür hinaus.

Nach einer kleinen Weil ruft mich ber Wirt vor die Stubenthur hinaus, ich soll zu ihm kommen. Ich erschraf und bebachte,

5

was ich Unschidliches gethan, ober was mir ohne meine Schulb verargt würde.

Da sprach der Wirt zu mir: "Dieweil ich erkenne, daß Ihr den Luther in Treue zu hören und zu sehen begehrt: — der ist's der bei Euch siget."

Diese Worte nahm ich für Spott und sprach: "Ja, Berr Birt, Ihr wollt mich gern foppen und meine Begier burch bes Luthers Trugbild erfättigen." Er antwortete: "Er ist es gewißlich. Doch thue nicht, als ob Du ihn bafür haltest und erkennft." Ich ließ bem Wirt recht, ich konnte es aber nicht glauben. ging wieder in die Stube, feste mich wieder ju bem Tifch, hatte es auch gern meinem Gefellen gefagt, mas mir ber Wirt eröffnct hatte. Endlich mandt' ich mich zu ihm und raunte heimlich : "Der Wirt hat mir gesagt, ber sei ber Luther." Er wollt' es auch, wie ich, nicht gleich glauben und sprach : "Er hat vielleicht 15 gefagt, es sei ber hutten, und Du haft ihn nicht recht verstanben." - Beil mich nun die Reiterkleibung und Geberbe mehr an ben hutten, benn an ben Luther, als einen Monch, gemahnten, ließ ich mich bereben, er hätte gesprochen: "es ist ber hutten," ba bie Anfänge beiber Namen schier zusammenklingen. Was ich bes= 20 halb ferner redete, geschah so, als ob ich mit Herrn Huldrich ab Sutten, Ritter, rebete.

Während alle dem kamen zwei von den Kausteuten, die auch allda über Nacht bleiben wollten, und nachdem sie sich entkleidet und entspornt, legte einer neben sich ein uneingebundenes Buch. 25 Da fragte Martinus, was das für ein Buch wäre; er sprach: "Es ist Doktor Luthers Auslegung etlicher Evangelien und Episteln, erst neu gedruckt und ausgegangen; habt Ihr die nie

gesehen?" Sprach Martinus: "Sie werden mir auch balb zukommen." Da sprach der Wirt: "Nun versügt Euch zum Tisch, wir wollen essen;" wir aber sprachen und baten den Wirt, er möchte mit uns Nachsicht haben und uns etwas Besonderes geben. Da sprach der Wirt: "Liebe Gesellen, sett Euch zu den Herren an den Tisch, ich will Euch geziemend halten." Da das Martinus hörte, sprach er: "Kommt herzu, ich will die Zehrung mit dem Wirt schon abmachen."

Unter bem Effen fprach Martinus viel gottfelige, freundliche 10 Reben, bag bie Raufleute und wir vor ihm verftummten, mehr auf feine Worte, als auf alle Speisen achteten. Unter biesen beklagte er fich mit einem Seufzer, wie gerabe jest die Fürften und Serren auf bem Reichstag ju Nürnberg wegen Gottes Wort, biesen schwebenben Sandeln und ber Beschwerung beutscher 15 Nation versammelt maren, aber zu nichts mehr geneigt maren, als die turze Zeit mit toftbarem Turnier, Schlittenfahrt, Unzucht, Hoffart und Hurerei zu verbringen, ba boch Gottesfurcht und ernftliche Bitte zu Gott beffer bazu helfen murbe. "Aber das find unfere driftlichen Fürften." Beiter fagte er, er fei ber 20 Soffnung, bag bie evangelische Wahrheit mehr Frucht bei unfern Kindern und Nachkommen bringen werbe, die nicht von dem papftlichen Frrtum vergiftet, sonbern jest auf lautere Wahrheit und Gottes Wort gepflanzt werben, als an ben Eltern, in welchen die Grrtumer fo eingewurzelt maren, daß fie nicht leicht 25 ausgerottet werden könnten.

Darnach sagten die Kausleute auch ihre gute Meinung, und sprach der ältere: "Ich bin ein einfältiger, schlichter Laie, versteh' mich auf die händel nicht besonders, das sprech' ich aber: wie

mir die Sach' erscheint, muß der Luther entweder ein Engel vom Himmel oder ein Teusel aus der Hölle sein. Ich habe Lust, noch zehn Gulden ihm zu Liebe auszuwenden, damit ich ihm beichten kann, denn ich glaube, er würde und könnte mein Gewissen wohl unterrichten." Indem kam der Wirt neben und 5 und sprach heimlich: "Habt nicht Sorge um die Zehrung, Martinus hat das Nachtmahl für Euch berichtigt." Das freute und sehr, nicht wegen des Geldes und Genusses, sondern daß und dieser Mann gastfrei gehalten hatte. Nach dem Nachtmahl stunden die Kausmänner auf, gingen in den Stall, die Rosse zu versehen. Indes blieb Martinus allein bei uns in der Stude, da dankten wir ihm für seine Verehrung und Spende und ließen uns dabei merken, daß wir ihn für Huldrich ab Hutten hielten. Er aber sprach: "Ich din es nicht."

Dazu kam ber Wirt, und Martinus sprach: "Ich bin diese 18 Racht zu einem Ebelmann geworden, benn diese Schweizer halten mich für Huldrichen ab Hutten." Sprach der Wirt: "Ihr seid es nicht, aber Martinus Luther." Da lächelte er mit solchem Scherz: "Die halten mich für den Hutten, Ihr für den Luther, bald werde ich wohl gar Markolfus werden." Und nach solchem Sespräch nahm er ein hoch Bierglas und sprach nach des Landes Brauch: "Schweizer, trinken wir noch einen freundlichen Trunk zum Segen!" — Und wie ich das Glas von ihm empfangen wollte, wechselte er das Glas, bot dafür ein Glas mit Wein und sprach: "Das Bier ist Such unheimisch und ungewohnt, trinket ben Wein." Indem stand er auf, warf den Wassenrock auf seine Achsel und nahm Abschied. Er bot uns seine Hand und sprach: "So Ihr nach Wittenberg kommt, grüßet mir den

Dr. Hieronymus Schurf." Sprachen wir: "Wir wollen bas gerne thun, boch wie sollen wir Euch nennen, daß er den Gruß von Euch verstehe?" Sprach er: "Saget nichts weiter als: der kommen wird, läßt Euch grüßen, — so versteht er die Worte 5 sogleich." Also schied er von uns und ging zu seiner Ruhe.

Darnach tamen bie Kaufmanner wieder in bie Stube und hießen ben Wirt ihnen noch einen Trunt auftragen, mahrend welchem sie viel Unterrebungen hielten bes Gaftes halber, ber bei ihnen geseffen hätte, wer er boch mare. Aber ber Wirt ließ 10 sich merten, er hielte ihn für ben Luther, und sie, die Kaufleute, ließen sich balb bereben und bedauerten und fümmerten sich, baß fie fo ungeschickt von ihm gerebet hatten, und fprachen, fie wollten am Morgen um fo früher aufstehn, ebe er wegritte, und wollten ihn bitten, er moge nicht auf fie zurnen, noch im 15 Arg baran benken, ba sie seine Berson nicht erkannt hatten. Dies ist geschehen und sie haben ihn am Morgen im Stall Aber Martinus hat geantwortet: "Ihr habt zur Nacht beim Nachtmahl gefagt, Ihr wollt zehn Gulben wegen bes Luthers ausgeben, um ihm zu beichten. Wenn Ihr ihm 20 einmal beichtet, werbet Ihr wohl sehen und erfahren, ob ich ber Martinus Luther fei." Weiter hat er fich nicht zu erkennen gegeben, ift barauf balb aufgeseffen und auf Wittenberg ju aeritten.

Un bemfelben Tage find wir auf Naumburg zu gezogen und wie wir in ein Dorf tommen — es liegt unten an einem Berge, ich vermeine, der Berg heißt Orlamunde und das Dorf Naßhausen — dadurch fließt ein Wasser, das war vom übergroßen Regen ausgetreten und hatte die Brücke zum Teil hinweggeführt, daß teiner mit einem Pferd hinüberreiten konnte. In demselbigen Dorf sind wir eingekehrt und haben durch Zufall die zween Kausmänner in der Herberge gefunden, welche uns daselbst um des Luthers willen auch bei sich gastfrei hielten.

Am Samstag barauf, ben Tag vor bem ersten Sonntag in 5 ber Fasten sind wir bei bem Dr. Hieronymus Schurf eingekehrt, um unsere Briefe zu überantworten. Wie man uns in die Stube beruft, siehe, so sinden wir den Reiter Martinus, ebenso wie zu Jena. Und bei ihm ist Philippus Welanchthon, Justus Jodocus Jonas, Nicolaus Amsdorf, Dr. Augustin Schurf, sie 10 erzählen ihm, was sich während seiner Abwesenheit in Wittenberg ereignet hat. Er grüßt uns und lacht, zeigt mit dem Finger und spricht: "Dies ist der Philipp Melanchthon, von dem ich Euch gesagt hab'.""

In der treuherzigen Darstellung Keßlers ist nichts merkwürdiger 15 als die heitere Ruhe des gewaltigen Mannes, der unter Acht und Bann durch Thüringen ritt, im Herzen leidenschaftliche Sorge um die größte Gefahr, welche seiner Lehre drohte, um den Fanatismus seiner eigenen Parteigenossen.

## Dottor Luther.

och immer bedauern mohlmeinenbe Manner, bag große Schaben ihrer alten Rirche zu fo großem Abfall geführt haben, auch ber aufgeklärte Ratholif fieht in Luther und Zwingli noch die eifrigen Reter, beren Born ein Schisma verschulbete. 5 Möge folche Unficht in Deutschland schwinden. Alle Kon= feffionen haben Urfache, auf Luther gurudguführen, mas heut in ihrem Glauben innig, feelenvoll und fegensreich für ihr Leben ift. Der Reter von Wittenberg ift Reformator ber beutschen Katholiken gerade fo fehr wie ber Brotestanten. 10 nur beshalb, weil im Kampf gegen ihn auch die Lehrer ber fatholifden Rirche aus ber alten Scholaftit herauswuchsen und mit neuen Baffen, welche fie feiner Sprache, Bilbung, sittlichen Tüchtigkeit entnommen hatten, für ihre Saframente tämpften; auch nicht nur beshalb, weil er in ber That die Kirche bes 15 Mittelalters in Trümmer schlug und Urfache murbe, bag feine Gegner zu Trient scheinbar gang in ben alten Formen und Magen ein festeres Gebaube aufführten; fondern noch mehr beshalb, weil er bem gemeinsamen Grunde aller beutschen Befenntniffe, unferer tapfern, frommen, ehrlichen Innerlichkeit 20 fo gewaltigen Ausbrud gegeben hat, bag in Lehre und Sprache, in burgerlicher Ordnung und Sittlichkeit, in ben gemütlichen

Neigungen des Boltes, in Bissenschaft und Dichtkunst sehr viel von seinem Wesen übrig geblieben ist, woran wir alle noch jetzt Teil haben. Was der trotzige Streitkopf Luthers gegen Resormierte und Katholiken versocht, davon ist einzelnes durch die freie Erkenntnis der Gegenwart verurteilt worden. Seine Lehre, seine leidenschaftliche, hochgespannte, in erschütternden Kämpsen einer ehrsurchtsvollen Seele abgerungene Lehre, traf in einigen wichtigen Punkten nicht das Rechte, zuweilen war er gegen seine Gegner herb, ungerecht, ja grausam; aber derzleichen soll keinen Deutschen mehr irren, denn alle Beschränktheiten seiner Ratur wind Bildung verschwinden gegen die Fülle von Segen, welcher aus seinem großen Herzen in das Leben seiner Nation eins geströmt ist.

Aber er hätte boch nicht abfallen sollen, seine That hat Deutsch=
Land in zwei Heerlager geteilt, unter wechselndem Schlachtgeschrei 15
tobt der alte Streit bis in unsere Tage. Die so meinen, mögen
mit gleichem Recht behaupten, daß jener heilige, geheimnisvolle
Abfall vom Judentum nicht nötig gewesen sei; warum besserten
die Apostel nicht das ehrwürdige Hohepriestertum von Zion?
Sie mögen behaupten, daß der Engländer Hampden besser gethan 20
hätte, daß Schiffsgeld zu zahlen und die Stuarte friedlich zu
belehren, daß Oranien frevelte, als er nicht wie Egmont Kopf und
Degen in Albas Hände legte, daß Washington ein Verräter war,
weil er sich und sein Heer nicht den Engländern überlieserte, sie
mögen jedes große Neue in Lehre und Leben, daß je im Kampse
gegen Altes hervorgebrochen, als eine Missethat verdammen.

Wenig Sterblichen ward eine gleich große Wirkung auf Beitgenossen und Nachwelt vergönnt. Aber wie jedes große Menschenleben macht auch das Leben Luthers den Eindruck einer erschütternden Tragödie, sobald man die Hauptmomente desselben zusammendrängt. Dreigeteilt erscheint es uns, wie die Lausbahn aller geschichtlichen Helben, benen das Schicksal ward, sich auß
5 zuleben. Im Ansange bildet sich die Persönlichteit des Mannes, mächtig beherrscht von dem Zwange der umgebenden Welt. Auch unvereindare Gegensätze sucht sie zu verarbeiten, aber in dem Innersten der Menschennatur erhärten sich allmählich Gebanten und Überzeugungen zum Willen, eine That bricht hervor, der eine tritt in den Kamps mit der Welt. Darauf solgt eine andere Zeit kräftiger Aktion, schneller Fortbildung, großer Siege. Immer größer wird die Einwirkung des Einen auf die Bielen, mächtig zieht er die ganze Nation in seine Bahnen, er wird ihr Held, ihr Borbild, die Lebenskraft von Millionen erscheint zusammengesaßt in einen Mann.

Uber solche Herrschaft einer einzelnen geschlossenen Bersonlichkeit erträgt der Geist der Nation nicht lange. Wie stark eine Kraft, wie groß die Zielpunkte seien, Leben, Kraft und Bedürsnisse der Nation sind vielseitiger. Der ewige Gegensatz zwischen Mann und Bolk wird sichtbar, auch die Seele des Bolkes ist endlich und vor dem Ewigen eine Persönlichkeit, aber dem Sinzelnen gegenüber erscheint sie schrankenlos. Den Mann zwingt die logische Konsequenz seiner Gedanken und Handlungen, alle Geister seiner eigenen Thaten zwingen ihn in eine fest eingehegte Bahn, die Seele des Bolkes bedarf zu ihrem Leben unvereindare Gegensätze, ein unablässiges Arbeiten nach den verschiedensten Richtungen. Vieles, was der einzelne nicht in inem Wesen aufzunehmen vermochte, erhebt sich zum Streit gegen ihn. Die Reaktion ber Welt beginnt. Zuerst schwach von mehreren Seiten, in verschiedener Tendenz, mit geringer Berechtigung, dann immer stärker, immer siegreicher. Zulett beschränkt sich der geistige Inhalt des einzelnen Lebens in seiner Schule, es krystallisiert zu einem einzelnen Bildungselement bes Bolkes. Immer ist der letzte Teil eines großen Lebens erfüllt mit einer heimlichen Resignation, mit Bitterkeit und stillem Leiden.

So auch bei Luther. Bon diesen Perioden aber reichte die erste dis zu dem Tage, an welchem er die Theses anschlug, die 10 zweite dis zur Rückehr von der Wartburg, die dritte dis zu seinem Tode und zum Beginne des schmalkaldischen Krieges. Es ist hier nicht die Absicht, sein ganzes Leben zu beschreiben, nur wie er wurde und was er uns war, soll kurz gesagt werden. Manches an ihm erscheint fremd und unhold, so lange man 15 ihn aus der Ferne betrachtet, aber dieses Menschendild hat die merkwürdige Eigenschaft, immer größer und liebenswerter zu werden, je näher man herantritt. Und es würde auch einen guten Biographen mit Bewunderung, Kührung und einiger guten Laune erfüllen vom Ansang dis zum Ende.

Aus bem großen Quell aller Volkskraft, aus bem freien Bauernstande fam Luther herauf. Sein Bater zog von Möhra, einem Walbort bes thüringischen Gebirges, wo seine Sippe die halbe Umgegend füllte, zu Bergmannsarbeit nordwärts in das Mansfelbische.

Der Bater war von kurz gebrungener Kraft, fest im Entschluß, begabt mit einem ungewöhnlichen Maß klugen Menschenverstandes, und arbeitete sich nach hartem Kampse zu einiger Wohlhabenheit

burch. In seinem Sause hielt er ftrenge Bucht, noch in fpaten Jahren bachte Luther mit Wehmut an bie harten Strafen, Die er als Knabe erlitten, und an ben Schmerz, ben fie feinem weichen Kinderherzen gemacht. Der alte hans Luther hatte 5 doch bis zu seinem Tobe im Jahre 1530 Einfluß auf das Leben bes Sohnes. Als fein Martin mit 22 Jahren heimlich in bas Rloster gegangen mar, zurnte er heftig, er hatte damals schon baran gebacht, ben Sohn burch gute Beirat zu verforgen. als es endlich Freunden gelang, ben emporten Bater gur Ber-10 fohnung zu bringen, als er bem flehenden Sohne wieder gegen= über trat und biefer geftand, daß eine furchtbare Erscheinung ihn jum ftillen Gelübbe bes Rlofters getrieben hatte, marf ihm ber Bater die befümmerten Borte entgegen: "Gott gebe, daß es nicht ein Betrug und teuflisch Gespenst mar." Und noch mehr 15 erschütterte er das Herz bes Mönches durch die zurnende Frage: "Du glaubtest einem Gebot Gottes zu gehorchen, als Du in bas Rlofter gingft, haft Du nicht auch gehört, bag man ben Eltern gehorsam sein foll?" Tief stach bies Wort in ben Sohn. als er viele Jahre barauf auf ber Wartburg faß, aus ber Rirche 20 gestoßen, vom Kaiser geächtet, ba schrieb er an seinen Bater Die rührenden Worte: "Willft Du mich noch aus der Moncherei reißen? Du bift noch mein Bater, ich noch Dein Sohn, auf Deiner Seite fteht göttliches Gebot und Gewalt, auf meiner Seite fteht menschlicher Frevel. Und fieh, damit Du Dich vor 25 Gott nicht rühmft, ift er Dir zuvorgekommen, er felbft hat mich herausgenommen." Bon da ab war dem Alten, als wäre ihm fein Sohn wieder geschenft. Der alte Sans hatte einft feine Rechnung auf einen Entel gemacht, für ben er arbeiten wollte;

5

25

auf ben Gebanten tam er ftarrtopfig jurud, unbetummert um die übrige Welt. Und bald mahnte er ben Sohn eifrig zur Che, und es war nicht am wenigsten sein Bureben, bem Luther nachgab. Und als ber Bater boch an Jahren, zulett Ratsherr von Mansfeld, in ben letten Bugen lag, und ber Geiftliche fich über ihn neigte und ben Scheibenben frug, ob er auch fterben wolle im gereinigten Glauben an Chriftum und bas heilige Evangelium, ba raffte ber alte Sans sich noch einmal fraftig zusammen und sprach furzab: "Ein Schelm, ber nicht bran glaubt." Wenn Luther später bies erzählte, sette er bewundernd 10 hinzu: "Ja, bas mar ein Mann aus ber alten Zeit." Sohn aber erhielt bie Nachricht vom Tobe bes Baters auf ber Fefte Roburg. Als er ben Brief ansah, bem feine Frau bas Bild feiner jungften Tochter Magbalena beigelegt hatte, fagte er seinem Gefährten nur die Worte: "Wohlan, mein Bater ift 15 auch tot," ftand auf, ergriff seinen Pfalter, ging in feine Rammer, betete und weinte fo fehr, daß ihm, wie ber treue Beit Dietrich schrieb, ber Kopf am andern Tage ungeschickt mar, und tam mit gefaßter Seele wieder hervor. Und an bemselben Tage schrieb er in tiefer Rührung an Melanchthon 20 von ber herzlichen Liebe bes Baters und von bem innigen Berkehr mit ihm. "Nie habe ich ben Tob so fehr verachtet als beut; fo oft sterben wir, bevor wir einmal fterben. Sett bin ich Senior in meinem Geschlecht, und ich habe bas Recht ihm nachzufolgen."

Bon foldem Bater befam ber Sohn für bas Leben mit, mas Grundaug feines Befens geblieben ift, die Bahrhaftigkeit, ben beharrlichen Willen, treuberziges Butrauen und boch umfichtige Behandlung der Menschen und Geschäfte. Rauh war sein Kinderleben, viel Herbes hat er in der lateinischen Schule und als Chorsanger ersahren, aber auch Wohlwollen und Liebe, und ihm blieb, was in den kleinen Kreisen des Lebens leichter bewahrt wird, ein Herz voll Glauben an die Güte menschlicher Natur und voll Ehrsurcht vor allem Großen dieser Erde. Auf der Universität Ersurt vermochte der Bater ihn schon reichlicher zu unterstüßen, er sühlte sich in Jugendkraft und war ein fröhe licher Kamerad dei Saitenspiel und Gesang. Von seinem innern Leben in jener Zeit wissen wir wenig, nur daß der Tod ihm nahe trat, und daß er bei einem Gewitter mit "erschrecklicher Erscheinung vom Himmel gerusen wurde." In Angst des Todes gelobte er in ein Kloster zu gehen, schnell und verstohlen führte er seinen Entschluß aus.

15 Bon da beginnen unsere Nachrichten über seinen Seelenzustand. Zerfallen mit seinem Bater, voll Schrecken vor einer unverständlichen Ewigkeit, gescheucht durch den Zorn Gottes, begann er in krampshafter Anstrengung ein Leben der Entsagung, der Devotion und Buße. Er fand keinen Frieden. Alle höchsten Fragen des Lebens stürmten mit einer surchtbaren Gewalt auf seine haltlose abgeschiedene Seele. Merkwürdig stark und leidensschaftlich war bei ihm das Bedürfnis, sich im Einklang zu sühlen mit Gott und der Welt, der Glaube gab ihm nur Unverständsliches, Bitteres und Abstoßendes. Seiner Natur waren die Rätsel der sittlichen Weltordnung am wichtigsten. Daß der Gute geplagt, der Böse glücklich sei, daß Gott das Menschensgeschlecht verdammte mit dem ungeheuren Fluch der Sünde, weil ein unersahrenes Weib in einen Apsel gebissen, und daß

wieber berfelbe Gott unfre Gunben mit Liebe, Rachficht und Gebulb trage; bag Chriftus einmal ehrbare Leute mit Barte von sich wies, ein ander Mal huren, Bollner, Morder annahm, - "menfchliche Bernunft mit ihrer Beisheit wird barüber gur\_ Narrin." Dann flagte er mohl feinem Gemiffengrat Staupit: "Lieber Berr Dottor, unfer Herrgott geht ja fo gräulich mit ben Leuten um, wer tann ihm bienen, wenn er fo um fich fchlägt"; aber wenn ihm bie Antwort warb: "Wie konnte er fonft bie harten Röpfe bämpfen?" so konnte bies verständige Argument ben Jüngling nicht tröften. In bem heißen Drange, ben unver- 10 ftanblichen Gott zu finden, prufte er felbstqualerisch alle feine Gebanken und Träume. Jeber irbische Gebanke, alle Wallungen bes Jugendblutes murben ihm ein abicheuliches Unrecht, er fing an über fich felbst zu verzweifeln, rang in endlosem Gebete, fastete, kafteite sich. Ginmal mußten bie Brüber seine Belle 15 aufbrechen, in ber er tagelang in einem Zustand gelegen hatte, ber von Wahnsinn nicht weit entfernt war. Mit warmer Teilnahme fah Staupit auf folche erschütternbe Qualen und suchte ihn wohl burch berben Troft jur Rube ju bringen. Einmal als ihm Luther geschrieben hatte: "D meine Gunbe, 20 Sunde, Sunde!" gab ber Gemiffensrat zur Antwort: "Du willft ohne Sunbe fein, und haft boch teine rechte Sunbe. Chriftus ift bie Bergebung rechtschaffener Gunden, als: bie Eltern ermorben u. f. w. Soll Dir Chriftus helfen, fo mußt Du ein Register haben, worin die rechtschaffenen Sünden 25 stehen, und mußt ihm nicht mit foldem Trobelwert und Buppenfunden kommen und aus jedem kleinen Berfehen eine Sünde machen."

Es murbe entscheibend für bas gange Leben Luthers, wie er fich allmählich aus folder Berzweiflung erhob. Der Gott, welchem er biente, mar bamals ein Gott bes Schredens, fein Born mar nur zu ftillen burch bie Gnabenmittel, welche 5 alte Rirche angab, junachft burch fortwährende Beichte, für welche es endlose Vorschriften und Formeln gab, welche bem Gemüt leer und froftig ichienen. Durch vorgeschriebene Thatig= feit und bie Ubung ber sogenannten guten Werke mar bem Jungling nicht bas Gefühl wirklicher Berfohnung und innerer 10 Friede gekommen. Da endlich traf ein Wort seines geiftlichen Ratgebers wie ein Pfeil. "Nur bas ist mahre Buge, bie mit ber Liebe zu Gott anfängt. Liebe zu Gott und innere Erhebung ist nicht die Folge ber Gnabenmittel, welche die Rirche lehrt. fie muß ihnen vorausgeben." Diefe Lehre aus Taulers Schule 15 murbe bem Süngling die Grundlage für ein neues gemütliches und sittliches Berhältnis zu Gott. Sie mar ihm ein heiliger Die Umwandlung bes eigenen Gemüts mar die Saupt= Dafür hatte er ju arbeiten, aus bem Innern jedes Menschenherzens mußte Reue, Buge, Berföhnung tommen. Er 20 felbst, jeder Mensch konnte sich allein zu Gott erheben. Erft jest ahnte er, mas freies Gebet fei. An die Stelle ber ent= fernten göttlichen Macht, die er bis babin in hundert Formeln und findischem Beichten vergebens gesucht hatte, trat ihm jest bas Bild eines allliebenden Schützers, ju bem er felbft jebe 25 Stunde freudig und in Thränen sprechen konnte, bem er alles Leib, jeden Zweifel klagen durfte, ber einen unabläffigen Unteil an ihm nahm, für ihn forgte, seine herzlichen Bitten gemährte ober abschlug, er selbst herzlich wie ein guter Bater. So lernte

er beten, und wie feurig murbe fein Gebet! Jest lebte er in ber Stille mit feinem lieben Gott zusammen, ben er endlich gefunden hatte, täglich, ftundlich; ber Berkehr mit bem Sochften wurde ihm vertrauter als mit ben liebsten Wesen bieser Erbe. Wenn er seine gange Seele vor ihm hingegoffen hatte, bann kam ihm Ruhe und ein heiliger Frieden, ein Gefühl von unaussprechlicher Lieblichkeit, er empfand fich als einen Teil Gottes. Und dies Berhältnis blieb ihm von da ab fein ganges Leben Jest bedurfte er nicht mehr die weiten Außenpfade ber alten Kirche, er konnte mit feinem Gott im Bergen ber gangen 10 Welt tropen. \*Schon magte er zu glauben, jene lehrten falich, Die fo großes Gewicht auf Die Werke ber Buge legten, daß außer diesen nur eine kalte Genuathuung und eine umständliche Und als er später burch Melanchthon Beichte übrig blieb. erfuhr, bag bas griechische Schriftwort für Boniteng: "Metanoia" 15 schon sprachlich die Umwandlung des Gemüts bedeute, erschien ihm das als eine wundervolle Offenbarung. Auf diesem Grunde wurzelt die gläubige Sicherheit, mit welcher er die Worte ber Schrift ben Borfdriften ber Kirche gegenüberftellt.

Auf solchem Wege arbeitete sich Luther im Kloster allmählich 20 zu innerer Freiheit durch. Seine ganze spätere Lehre, der Rampf gegen den Ablaß, seine unerschütterliche Festigkeit, seine Methode der Schrifterklärung beruhen auf dem innern Prozeß, durch den er als Mönch seinen Gott gefunden hat. Und man darf wohl sagen, mit Luthers Klostergebeten begann die neue 25 Zeit der deutschen Geschichte. Bald sollte ihn das Leben unter seinen Hammer nehmen, das reine Metall seiner Seele zu härten.

Ungern nahm Luther 1508 bie Professur ber Dialektik an ber neuen Universität zu Wittenberg an, er hatte lieber bie Theologie gelehrt, die er ichon bamals für die mahre hielt. Es ift bekannt, bag er 1510 in Orbensgeschäften nach Rom 5 ging, wie bevot und fromm er in ber heiligen Stadt verweilte und welches Entfeten ihm bas heibnische Wesen ber Romanen, bie Sittenverberbnis und Berweltlichung ber Geiftlichen ein= Dort war es, wo bem Meffelesenben bie Andacht burch ruchlose Scherze geftort murbe, bie ihm feine romischen Orbens-10 brüber zuriefen. Er hat bie teuflischen Worte nicht vergeffen, so lange er lebte. Aber wie tief ihn bas Berberben ber Bierarchie erschütterte, fie umichloß boch auch fein ganges Soffen, außer ihr gab es feinen Gott und feine Seligfeit. Die erhabene Idee der fatholischen Kirche und ihre fünfzehnhundertjährigen 15 Siege fesselten ben Sinn auch ber Stärksten. Und als er im römischen Briefterkleibe mit Lebensgefahr bie Trummer bes alten Roms betrachtete und erftaunt por ben riefigen Säulen ber Tempel stand, welche ber Sage nach einst bie Goten gerbrochen hatten, ba ahnte ber ftreitbate Mann aus ben Bergen 20 ber alten Hermunduren noch wenig, bag fein eigenes Schickfal fein werbe, die Tempel bes mittelalterlichen Roms zu zerschlagen, gründlicher, grimmiger, großartiger, als in ber Borzeit bie Bettern feiner Ahnen gethan. Roch fam Luther aus Rom gurud als getreuer Sohn ber großen Mutter, alles Reterwefen, 3. B. 25 der Böhmen, war ihm verhaßt. Warmen Anteil nahm er nach seiner Beimkehr an bem Streit Reuchlins gegen bie Kölner Regerrichter, und um 1512 steht er auf Seite ber humanisten. Aber ichon bamals empfand er, bag ihn ein Etwas von biefer Bilbung trenne. Als er einige Jahre später in Gotha war, besuchte er ben würdigen Mutianus Rusus nicht, obgleich er ihm einen sehr artigen Entschuldigungsbrief schrieb. Und bald darauf verletzte ihn in den Dialogen des Erasmus die innere Kälte und der weltliche Ton, in welchem die theologischen 5 Sünder bespottet wurden. Die profane Weltlichkeit der Huma-nisten wurde der glaubensfrohen Seele Luthers nie recht heimlich, und der Stolz, mit dem er später in einem Briefe, der versöhnlich sein sollte, den empfindlichen Erasmus verletzte, lag wohl schon damals in seiner Seele. Auch die Formen der litterarischen 10 Bescheidenheit Luthers machen in dieser Zeit den Eindruck, daß sie durch den Zwang christlicher Demut einem sesten Gemüt abgezungen wird.

Denn in seinem Glauben fühlte er sich sicher und groß; schon 1516 schrieb er an Spalatin, der die Verbindung zwischen ihm 15 und dem Kurfürsten Friedrich dem Weisen darstellte: der Kurstürft sei in Dingen dieser Welt der allerklügste Mann, aber wo es sich um Gott und das Seelenheil handle, sei er mit siebensacher Blindheit geschlagen.

Und Luther hatte Grund zu dieser Außerung, denn der 20 hausväterliche Sinn dieses maswollen Fürsten erwies sich auch dadurch, daß er die Gnadenmittel der Kirche mit kluger Sorgfalt einzuheimsen bemüht war. Unter anderem hatte er besondere Liebhaberei für Reliquien, und gerade damals war Staupit, Bikar der Augustiner-Eremiten von Sachsen, am Rhein und 25 anderswo thätig, dem Kurfürsten Reliquienschätze zusammenzubringen. Für Luther wurde diese Abwesenheit seines Borzgesetzen wichtig, denn er hatte seine Stelle zu vertreten. Er

wurde ein mächtiger Mann in seinem Orden; obgleich Prosessor — seit 1512 der Theologie — wohnte er doch in seinem Kloster zu Wittenberg und trug in der Regel seine Mönchskutte. Zest visitierte er in den dreißig Klöstern seiner Kongregation, setzte Priore ab, erließ strengen Tadel gegen schlechte Disziplin, und mahnte zur Strenge gegen gefallene Mönche. Von der gläubigen Einfalt des Klosterbruders war ihm aber noch etwas geblieben.

Denn in solchem Sinne schrieb er am 31. Oftober 1517, als er die Theses gegen Tetel an der Kirchenthur angeheftet hatte, 10 vertrauend und mit beutscher Ehrlichkeit an ben Protektor bes Ablafframers, ben Erzbischof Albrecht von Maing. Roll pon bem guten Bolfsglauben an ben Berftand und guten Willen ber bochften Regenten, meinte Luther, - er hat es später oft gefagt, - es komme nur barauf an, bag man ben Fürsten ber Rirche 15 aufrichtig ben Nachteil und die Unfittlichkeit folder Migbrauche porftelle. Wie kindisch aber erschien dem glatten und humanen Rirchenfürsten biefer Gifer bes Monches. Bas ben ehrlichen Mann fo tief entruftete, mar vom Standpunkt bes Erzbifchofs längst abgethan. Der Ablaßhandel mar ein hundertmal beklagter 20 Übelstand der Kirche, er war aber unvermeidlich, wie dem Politiker viele Ginrichtungen find, Die, an fich nicht gut, um eines großen Interesses willen erhalten werben muffen. größte Interesse bes Erzbischofs und ber Kurie mar ihre Berrschaft, die burch folchen Gelberwerb gewonnen und erhalten 25 murbe. Das große Interesse Luthers und bes Bolkes mar bie So schieben fich bie Bege. Wahrheit.

Und so trat Luther in den Kampf, gläubig, ein treuer Sohn ber Kirche, voll beutscher Devotion gegen Autoritäten. Aber

wieber in fich trug er, mas ihn festigte gegen ju ftarte Einwirkung folder Autorität, ein festes Berhaltnis ju feinem Gott. bamals 34 Jahre alt, in ber Blüte seiner Rraft, von mittlerer Größe, noch magerem aber fraftigem Leibe, ber neben ber fleinen zarten Anabengestalt bes Melanchthon boch erschien. In einem Antlit, bem man Nachtwachen und innere Rämpfe ansah, glühten zwei feurige Augen, beren mächtiger Glanz schwer zu ertragen Ein angesehener Mann, nicht nur in seinem Orben, auch an ber Universität; tein großer Gelehrter, er lernte erft im nächsten Jahre bei Melanchthon bas Griechische, gleich barauf 10 bas hebraische; er befaß keine umfangreiche Buchweisheit und hatte nie ben Ehrgeis gehabt, in ben lateinischen Bersen, Die er zuweilen machte, als Dichter zu glänzen. Aber er war erstaunlich belefen in ber beiligen Schrift und einzelnen Rirchenvätern, und was er in fich aufgenommen, hatte er mit beutscher Gründlichkeit 16 verarbeitet. Er mar ein unermublicher Seelforger feiner Bemeinde, eifriger Prediger, ein warmer Freund, damals ichon wieder mit ehrbarer Fröhlichkeit, von ficherer Saltung, höflich und gewandt, im Berkehr von innerlicher Sicherheit, welche als heitere Laune oft fein Untlit verflärte. Wohl konnten ihn 20 fleine Ereigniffe bes Tages bewegen und ftoren, er mar reigbar, er weinte leicht; aber wenn eine große Forberung an ihn herantrat und er die erfte Aufregung seiner Nerven übermunden hatte, - bie ihn g. B. bei feinem erften Auftreten auf bem Reichstage 3u Worms noch befangen machte, — bann war er von einer 25 wundervollen Rube und Sicherheit. Er fannte feine Furcht, ja seine Löwennatur fand ein Behagen in ben gefährlichsten Situationen. Bufällige Lebensgefahr, in Die er geriet, tudifche

Nachstellungen seiner Feinde waren ihm damals kaum der Rede wert. Der Grund solches, man darf sagen, übermenschlichen Helbenmuts war wieder das feste, persönliche Verhältnis zu seinem Gott. Er hatte lange Zeiten, wo er sich das Martyrium wünschte, lächelnd und innerlich froh, um der Wahrheit und seinem Gott zu dienen. — Noch standen ihm surchtbare Kämpse bevor, aber es waren nicht solche, in welchen ihm Menschen gegenüberstanden. Den Teufel selbst hatte er niederzuschlagen, jahrelang, immer wieder; er überwand auch die Angst und Bein der Hölle, die geschäftig arbeitete seine Vernunft zu verdüstern. Ein solcher Mann war vielleicht zu töten, aber schwerlich zu besiegen.

Die Periode des Kampfes, welche jett folgt, vom Beginn des Ablaßstreites bis zur Abreise von der Wartburg, die Zeit seiner größten Siege, einer ungeheuren Popularität, ist vielleicht am meisten bekannt, und doch wird sein Wesen, so scheint uns, auch darin nicht immer recht beurteilt.

Nichts ist in dieser Zeit merkwürdiger als die Weise, in welcher Luther allmählich der römischen Kirche entstremdet wurde. Er war im Leben bescheiden und ohne Stregeiz, mit tiesster Chresurcht hing er an der hohen Idee der Kirche, der Gemeinschaft der Gläubigen seit fünszehn Jahrhunderten. Und doch sollte er in vier kurzen Jahren geschieden sein von dem Glauben seiner Bäter, hinweggeschleudert von dem Boden, in dem er so sest gewurzelt war. Und in dieser ganzen Zeit sollte er allein in dem Streite stehen, allein, oder doch mit wenig treuen Gefährten, — seit 1518 mit Melanchthon. Alle Gesahren des grimmigsten rieges sollte er bestehen, nicht nur gegen zahllose Feinde, auch

gegen das sorgenvolle Abmahnen ehrlicher Freunde und Gönner. Dreimal versuchte die römische Partei, ihn zum Schweigen zu bringen, durch das Umt des Cajetan, die Überredungskünste des Miltit, die unzeitige Bestissenheit des streitsüchtigen Ect; dreimal sprach er selbst zum Papst in Briesen, welche zu den wertvollsten bostumenten jener Jahre gehören. Dann kam die Scheidung, er wurde verslucht und gebannt, nach altem Universitätsbrauch verbrannte er den seindlichen Fehdebries, zugleich mit ihm die Möglichseit der Rücksehr. Mit freudiger Zuversicht zog er nach Worms, damit die Fürsten seiner Nation entschieden, ob 10 er sterbe oder hinsort unter ihnen lebe ohne Papst und ohne Kirche, allein nach der Schrift.

Buerft, als er bie Thefes gegen Tegel im Drud herausgegeben batte, erstaunte er über bas ungeheure Aufsehen, bas fie in Deutschland machten, über ben giftigen Sag feiner Feinde und 15 über die Zeichen freudiger Anerfennung, die er von vielen Seiten erhielt. Satte er benn fo Unerhörtes gethan? Bas er ausgesprochen, glaubten ja alle beften Manner ber Rirche. Ma ber Brandenburger Bischof ben Abt von Lehnin zu ihm schickte, mit ber Bitte, Luther moge ben Drud feines beutschen Sermons 20 von Ablag und Gnade unterbruden, wie febr er auch recht habe, ba rührte ben Frater bes armen Augustinerkonvents tief, baß fo große Männer freundlich und herzlich zu ihm redeten, und er wollte lieber ben Druck aufgeben, als fich zu einem Bunbertier machen, bas bie Rirche ftore. Gifrig fuchte er bas Berücht ju 25 widerlegen, als ob ber Kurfürst seinen Streit mit Tegel veranlaßt hatte. "Sie wollen ben unschuldigen Fürsten in ben haß verflechten, ber mich trifft." Alles wollte er thun, um ben

Frieden zu erhalten, vor Cajetan, mit Miltit; nur das eine wollte er nicht, nicht widerrusen, was er gegen die unchristliche Ausdehnung des Ablaßhandels gesagt hatte. Aber der Widerrus allein war es, was die Hierarchie von ihm begehrte. Lange noch wünschte er Frieden, Sühne, den Rückzug zur friedlichen Thätigkeit seiner Belle, und immer wieder jagte ihm eine unwahre Behauptung der Gegner das Blut in Flammen, und jedem Widerspruch solgte ein neuer, schärferer Streich seiner Wasse.

Schon in dem ersten Brief an Leo X. vom 30. Mai 1518 10 ift bie helbenmütige Sicherheit Luthers auffallenb. Noch ift er gang ber treue Sohn ber Kirche, noch legt er fich am Schluß bem Bapft zu Füßen, bietet ihm fein ganges Leben und Sein bar, und verspricht seine Stimme zu ehren wie die Stimme 16 Chrifti, beffen Stellvertreter ber Berr ber Rirche fei. schon aus dieser Ergebenheit, die bem Orbensbruder giemte, blitt bas heftige Wort hervor: "habe ich ben Tod verdient, ich weigere mich nicht zu fterben." Und in bem Briefe felbft, wie ftart find bie Ausbrucke, in benen er bie Robbeit ber 20 Ablaftramer barftellt! Ehrlich auch hier bie Bermunderung, warum seine Theses boch so viel Aufsehen machen, die schwerverftändlichen, nach altem Brauch zu Rätselformen verschränften Und gute Laune klingt durch die männlichen Worte: "Was foll ich thun? Wiberrufen kann ich nicht. In unserem 25 Jahrhundert voll Geift und Schönheit, bas einen Cicero in ben Binkel bruden konnte, ich ungelehrter, befchrankter, nicht fein gebilbeter Mann! Aber bie Rot zwingt, bie Gans muß unter ben Schwänen ichnattern."

Im Jahre barauf vereinigten sich fast alle, welche Luther verehrten, die Berföhnung herbeizuführen. Staupit und Spalatin, hinter biefen ber Kurfürft, ichalten, baten und brangten. Der papftliche Rammerherr von Miltig felbst rühmte Luthers Ge= sinnung, raunte ihm ju, daß er gang recht habe, flehte, trant 5 mit ihm und fußte ihn. Zwar glaubte Luther zu miffen, bag ber Söfling ben beimlichen Auftrag habe, ihn womöglich gefangen nach Rom zu führen. Aber bie Bermittler trafen glücklich ben Bunkt, mo ber tropige Mann mit ihnen von Bergen übereinftimmte, daß der Rirche Respekt erhalten werden muffe und 10 ihre Einheit nicht zerftort. Luther verfprach, fich rubig au halten und die Entscheidung über die Streitpunkte brei acht= baren Bischöfen zu überlaffen. In Diefer Lage murbe er gebrängt, einen Entschuldigungsbrief an ben Papft zu fchreiben. Aber auch dieser Brief vom 3. März 1519, gewiß von ben 15 Bermittlern begutachtet und bem Schreiber abgerungen, ift charakteristisch für bie Fortschritte, bie Luther gemacht hatte. . Demut, die unfre Theologen herauslesen, ift wenig barin, wohl aber burchweg eine vorsichtige biplomatische Haltung. Luther bedauert, daß ihm als Mangel an Ehrfurcht ausgelegt 20 fei, mas er boch gethan habe, bie Ehre ber romischen Rirche ju ichuten, er verfpricht, über ben Ablag fortan ju ichweigen, - im Fall nämlich feine Gegner basfelbe thun wollen, er verspricht, eine Schrift an bas Bolf zu richten, worin er ermahnet ber Kirche rechtschaffen zu gehorchen und ihr nicht 25 fremb zu merben, weil die Gegner frech, er felbst rauh gemesen fei. Aber alle biese ergebenen Borte verbeden nicht bie Rluft, . bie jest ichon sein Gemut vom romischen Wefen scheibet. Und

wie kalte Fronie lautet, wenn er fchreibt: "Was foll ich thun, heiliafter Bater? mir fehlt aller Rat. Die Gewalt Deines Bornes kann ich nicht ertragen, und boch weiß ich nicht, wie ich herauskommen foll. Man verlangt von mir einen Widerruf. 5 Wenn er bewirken konnte, mas man burch ihn beabsichtigt, ich murbe ohne Zweifel widerrufen. Aber ber Widerstand meiner Gegner hat meine Schriften weiter verbreitet, als ich je gehofft hatte, zu tief haften fie in ben Seelen ber Menfchen. In unferm Deutschland blühen jest Talente, Bildung, freies Urteil. 10 Wollte ich widerrufen, ich wurde die Kirche vor dem Urteil meiner Deutschen mit noch größerem Schimpf bebeden. fie, meine Gegner, find es, die die romische Kirche bei uns in Deutschland in Schande gebracht haben." Zulett schlieft er höflich: "Sollte ich mehr thun können, so werde ich ohne 15 Zweifel fehr bereit bazu fein. Chriftus erhalte Em. Beiligkeit. M. Luther."

Biel ift hinter dieser gemessenen Zurückhaltung zu lesen. Auch wenn der eitle Eck nicht gleich darauf die ganze Wittenberger Hochschule in den Harnisch gedrängt hätte, dieser Brief 20 konnte schwerlich zu Rom als Zeichen reuiger Ergebenheit gelten.

Der Bannstrahl war geschleubert, Rom hatte gesprochen. Da schrieb Luther, wieder ganz er selbst, noch einmal an den Papst, jenen berühmten großen Brief, den er auf die Bitte des unermüdlichen Miltit zum 6. September 1520 zurückdatierte, um die Bannbulle ignorieren zu können. Es ist der schöne Abdruck eines entschlossenen Geistes, der vom hohen Standpunkt seinen Gegner übersieht, zugleich so großartig in seiner Aufrichtigkeit und von edelster Gesinnung! Mit aufrichtiger Teilnahme redet er von der Person und schwierigen Stellung des Papstes, aber es ist der Anteil eines Fremden; immer noch beklagt er mit Behmut die Kirche, aber man empfindet, er selbst ist ihr bereits entwachsen. Es ist ein Scheibebrief, bei schneidender Schärse doch sichere Haltung, stille Trauer; so trennt sich ein Mann von dem, was er einst geliebt und als unwürdig erkannt hat. Den Bermittlern sollte dieser Brief die letzte Brücke sein, für Luther war er innerliche Befreiung.

Luther felbft mar in biefen Jahren ein anderer geworben. Er hatte zunächst kluge Sicherheit im Berkehr mit ben Söchsten 10 dieser Erde erworben und um teuren Preis Ginsicht in Politik und Brivatcharakter ber Regierenden erlangt. Der friedlichen Natur feines Landesherrn war im Grunde nichts peinlicher als diefer erbitterte theologische Streit, ber zuweilen feiner Politik nütte, ihn immer gemütlich beunruhigte. Fortwährend suchte 15 man vom Sofe bie Wittenberger gurudzuhalten, und immer sorgte Luther dafür, daß es zu spät war. So oft der treue Spalatin von der Ausgabe einer neuen" kriegerischen Schrift abmahnte, fam ihm bie Antwort, bag ba nicht zu helfen fei, die Bogen seien gedruckt, schon in vielen Händen, nicht mehr 20 aufzuhalten. Auch im Berkehr mit feinen Gegnern erwarb Luther die Sicherheit eines erprobten Streiters. Noch empfand er bitter, als ihn im Frühjahr 1518 hieronymus Emfer in Dregben hinterliftig zu einem Abendeffen geführt hatte, bei bem er gezwungen wurde, mit zornigen Feinden zu streiten, zumal 25 als er erfuhr, daß ein terminierender Dominikaner an ber Thur gehorcht und am andern Tage in der Stadt umhergetragen hatte, Luther fei vollständig zugebeckt worden und ber Lauscher habe

sich mit Mühe enthalten, in die Stube zu springen und Luthern ins Gesicht zu speien. Noch sank er bei der ersten Zusammentunft mit Cajetan demütig zu den Füßen des Kirchenfürsten, nach der zweiten erlaubte er sich schon die Ansicht, daß der Kardinal zu seinem Geschäft passe wie ein Esel zur Harse. Den artigen Miltis behandelte er mit entsprechender Höslichkeit. Der Romanist hatte gehofft, den deutschen Bären zu zähmen, dald kam der Hosmann selbst in die Stellung, die ihm gebührte, er wurde von Luther benützt. Und in der Leipziger Disputation gegen Eck war der günstige Sindruck, welchen das ehrliche und sessen Luthers hervordrachte, das beste Gegengewicht gegen die selbstgefällige Sicherheit des gewandten Gegners.

Aber höhere Teilnahme forbert bas innere Leben Luthers. Es war boch für ihn eine furchtbare Periode, bicht neben Erhebung und Sieg lagen ihm töbliche Angft, qualender Zweifel, schredliche Anfechtung. Er allein mit wenigen gegen bie gange Christenheit in Baffen, immer unfühnbarer verfeindet mit ber gewaltigften Macht, die noch alles in fich schloß, mas ihm feit seiner Jugend heilig mar. Wenn er boch irrte in einem und 20 bem andern? Er war verantwortlich für jebe Seele, bie er mit fich fortriß. Und wohin? Bas war außerhalb ber Kirche? - Untergang, zeitliches und ewiges Berberben. Wenn Gegner und bange Freunde bas Berg zerschnitten mit Borwürfen und Warnungen, unvergleichlich größer mar feine Bein, bas 25 heimliche Nagen, die Unsicherheit, die er niemand gestehen durfte. Ja, im Gebet fand er Frieden; fo oft feine Seele Gott fuchend in mächtigem Aufschwunge erglühte, tam ihm Fülle ber Kraft, Ruhe und Beiterfeit. Aber in ben Stunden ber Abspannung,

wenn fein reigbares Gemut unter wibrigem Einbrud gudte, bann fühlte er fich befangen, geteilt, im Bann einer anbern Macht, die feinem Gott feind mar. Aus der Rinderzeit mußte er, wie geschäftig bie bofen Geifter um ben Menschen meben, aus der Schrift hatte er gelernt, daß der Teufel gegen ben 5 Reinsten arbeitet, ihn zu verberben. Auch auf seinem Pfabe lauerten geschäftige Teufel, ihn ju schwächen, ju verloden, burch ihn Unzählige elend zu machen. Er fah sie arbeiten in ber zornigen Miene bes Karbinals, in bem höhnischen Antlit bes Ect, ja in Gebanten seiner eigenen Seele, er wußte, wie machtig 10 fie in Rom maren. Schon in ber Jugend hatten ihn Er= scheinungen gequält, jest kehrten fie wieber. Aus bem bunklen Schatten seiner Studierstube erhob bas Gespenft bes Bersuchers bie Krallenhand gegen feine Bernunft, felbst in ber Gestalt bes Erlöfers nahte ber Teufel bem Betenden, ftrahlend als Simmels- 16 fürst mit ben fünf Bunben, wie ihn bie alte Rirche abbilbete. Aber Luther wußte, daß Chriftus ben armen Menschen nur in feinen Worten erscheint, ober in bemütiger Geftalt, wie er am Rreuz gehangen. Und er raffte fich heftig auf und schrie bie Erscheinung an: "Sebe bich, bu Schandteufel!" ba verschwand 20 bas Bilb. — So arbeitete bas ftarte Berg bes Mannes in milber Emporung, jahrelang, immer aufs neue. Es war ein unheimlicher Rampf zwischen Bernunft und Wahn. Aber immer erhob er fich als Sieger, die Urkraft seiner gefunden Natur überwand. In langem, oft ftunbenlangem Gebet glättete fich 25 bas fturmische Wogen ber Empfindung, fein maffiver Berftand und fein Gemiffen führten ihn jebesmal aus bem 3meifel gur Sicherheit. Als eine gnabenvolle Eingebung feines Gottes

empfand er diesen befreienden Prozeß. Und von solchem Augenblicke an war er, der erst so angstvoll gebangt hatte, gleichgültig gegen das Urteil der Menschen, unerschütterlich, unerbittlich.

Ganz anders erscheint seine Berfonlichkeit im Streit mit 5 irdischen Feinden. hier bewährt er fast immer sichere Uberlegenheit, am meisten in seinen literarischen Fehden.

Riefengroß war die schriftstellerische Thätigkeit, welche er von Diefer Zeit entwickelte. Bis gum Sahre 1517 hatte er wenig brucken laffen, von ba murbe er auf einmal nicht nur ber frucht= 10 barfte, auch ber größte populare Schriftsteller ber Deutschen. Die Energie seines Stils, Die Rraft feiner Beweisführung, Feuer und Leidenschaft seiner Überzeugung wirkten hinreißend. So hatte noch keiner zum Bolke gesprochen. Jeber Stimmung, allen Tonarten fügte fich seine Sprache; balb knapp und 15 gebrungen und scharf wie Stahl, bald in reichlicher Breite ein mächtiger Strom brangen bie Worte ins Bolf, bilblicher Ausbrud, ichlagender Bergleich machten bas Schwerfte ver-Es war eine wundervolle, schöpferische Kraft. ständlich. Mit fouveraner Leichtigkeit gebrauchte er die Sprache; sobald er 20 die Feder ergriff, arbeitete sein Geist mit hochster Freiheit, man fieht feinen Sätzen die heitere Barme an, die ihn erfüllte, ber volle Zauber eines herzlichen Schaffens ift über fie ausgegoffen. Und folche Gewalt ift nicht am wenigsten sichtbar in den Angriffen, die er einzelnen Gegnern gönnt. Und eng verbunden 25 ift fie mit einer Unart, Die schon seinen bewundernden Beitgenoffen Bebenten verurfachte. Er liebte es, mit feinen Gegnern ju fpielen, feine Phantafie umkleibet ihm die Geftalt bes Feinbes nit einer grotesten Maste, und bies Phantafiebilb nedt, höhnt

und ftößt er mit Rebewendungen, die nicht gemäßigt und nicht immer anftanbig klingen. Aber gerabe in feinem Schimpfen wirft die gute Laune in der Regel verföhnend, freilich nicht auf Die Betroffenen. Staft nie ift eine fleine Behäffigkeit fichtbar, nicht felten bie unverwüftliche Gutherzigkeit. Buweilen gerät 5 er freilich in einen mahren Runftlereifer, bann vergift er bie Burbe bes Reformators und zwickt wie ein beutsches Bauern= find, ja wie ein boshafter Robold. Wie hat er alle feine Gegner gezauft! Balb burch Reulenschläge, Die ein zorniger Riefe führt, balb mit ber Britfche eines Narren. Gern verzog 10 er ihre Ramen in's Lächerliche. Go lebten fie im Wittenberger Rreise als Tiere, als Thoren. Ed murbe Dr. Ged, Murner erhielt Katertopf und Rrallen, Emfer, ber fein Wappen, bas Saupt einer gehörnten Biege, ben meiften Streitschriften vorbruden ließ, wurde als Bod mighanbelt, bem abtrunnigen 16 humanisten Cochläus wurde sein lateinischer Rame zurückübersett, und Luther begrüßte ihn als Schnecke mit undurchbringlichem harnisch. Roch ärger, selbst ben Beitgenoffen erschrecklich, mar bie heftige Rudfichtslofigkeit, mit welcher er gegen feindliche Fürsten losfuhr. Zwar bem Better seines Landesherrn, bem 20 herzog Georg von Sachsen, gönnte er häufig eine unvermeibliche Schonung. Beibe hielten einander für eine Beute bes Teufels, aber heimlich achtete jeber in bem anbern eine mannliche Tüchtig= teit; immer wieber gerieten fie in Bwift, auch in litterarifchen, aber immer wieder betete Luther herzlich für bie Seele bes 25 Nachbars. Dagegen war die ruchlose Willfür Heinrichs VIII. von England bem beutschen Reformator in innerfter Seele zuwider, ihn hat er greulich und unendlich ausgeschimpft; und

noch in ber letten Zeit verfuhr er mit bem heftigen Beinrich von Braunschweig wie mit einem bofen Schulbuben, Banswurft war ber harmlofeste unter vielen bramatischen Charafteren, in benen er ihn aufführte. Sah ihn später folder Erauf über-5 mutigen Gifers aus ber Druckschrift an und klagten bie Freunde, bann ärgerte er fich wohl felbst über seine Raubheit, er schalt sich und bereute aufrichtig; aber bie Reue half ihm wenig, benn bei ber nächsten Gelegenheit verfiel er in benfelben Fehler. Und Spalatin hatte einige Urfache, auch bann mißtrauisch auf 10 eine projektierte Druckschrift zu sehen, wenn Luther sich vornahm, recht fanft und gahm ju fchreiben. Seine Begner konnten es ihm barin nicht gleich thun. Sie schimpften eben so eifrig, ihnen aber fehlte bie innere Freiheit. Leiber wird nicht gu leugnen fein, bag gerabe biefer Bufat ju ber fittlichen Burbe 15 feines Wefens zuweilen bas Salz mar, welches feine Schriften ben treuen Deutschen bes 16. Jahrhunderts fo unwiderftehlich machte.

Im Herbst 1517 war er mit einem verworsenen Dominikanermönch in Streit geraten, im Winter 1520 verbrannte er die päpstliche Bulle; im Frühjahr 1518 hatte er sich noch dem Papst, dem Statthalter Christi, zu Füßen gelegt, im Frühjahr 1521 mußte er auf dem Reichstage zu Worms vor Kaiser, Fürsten und päpstlichen Legaten erklären, daß er weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube, nur den Zeugnissen der beiligen Schrift und vernünstigem Ermessen.

Seit bem Dezember 1520 wußte Luther, daß seine Sache auf dem Reichstage, der nach Worms ausgeschrieben wurde, verhandelt werden sollte, er wußte auch, daß der Kardinallegat Aleander den Kaiser unablässig zur Strenge gegen ihn mahnte, daß der Kaiser dem dreisten Mönch abgeneigt war und bereits in den Riederlanden seine Bücher als ketzerisch hatte verdrennen lassen. Ansang Januar traf der Kurfürst von Sachsen zu Worms ein, wo er den Kaiser bereits vorsand; säumig und blangsam kam die Mehrzahl der großen Herren des deutschen Reiches zusammen, erst Ende Februar 1521 konnte der Reichstag eröffnet werden.

Die Botschaften, welche von Worms nach Wittenberg zogen,
— sie bedurften zu der Reise so lange Zeit, wie jest ein Brief 10
nach Nordamerika — wurden ungünstiger. Bald erschien dem Kaiser und den Feinden Luthers ungehörig, daß der Gebannte überhaupt vor dem Reichstage zugelassen werde, und Kurfürst Friedrich mußte mit den andern Reichsfürsten, welche eine Berurteilung ohne Verhör für unrecht oder wegen der Aufzegung im Volke sür unklug hielten, große Anstrengungen machen, um durchzusetzen, daß der Ketzer überhaupt noch gefragt wurde, ob er widerrusen wolle, und daß er basür freies Geleit erhielt.

Deshalb war es für Luther kein Geheimnis, daß die Reichs 20 acht ihm drohe und daß sein Tod wahrscheinlich sei. Solche Aussicht wird, sollte man meinen, auch der stärksten Manneskraft die Freudigkeit und die Reinlichkeit des litterarischen Schaffens einigermaßen beeinträchtigen. Bei ihm war das Gegenteil der Fall. Er hat kaum jemals in seinem Leben in der gleichen 25 Zeit so vieles und so verschiedenartiges geschrieben, als gerade in diesen Monaten. Er nahm seinen alten litterarischen Gegner, den Ambrosius Catharinus beim Schopf, und noch eifriger den

20

langweiligen Leipziger Emfer, ben er in einer ganzen Reihe von Buchlein abstrafte, verspottete und tnuffte. Den Papft selbst, die Legaten und Courtisanen ließ er in herber Laune burch feinen Freund Lucas Cranach in Holzschnitten abschilbern, welche 5 bie Demut bes leibenben Chriftus und bie Bracht ber Klerisei einander gegenüberftellten. Aber auch für Unterricht und Seelforge mar er unermublich bemubt. Reben einzelnen Bredigten, und bem "Unterricht für Beichtfinder," erschien in biefer Beit ber erfte Teil ber Poftille, eines seiner Sauptwerke, er schrieb 10 ferner an seiner Erklärung bes Pfalters und an bem schönen und warmen Buche "Auslegung von Marias Lobgefang."

Endlich brachte ber faiferliche Berold Rafpar Sturm, ber in ber Wappensprache ber Welfchen "Germania" hieß, ben Geleitsbrief nach Wittenberg und ritt bem Wagen Luthers voraus, als 15 biefer am 2. April mit Amsborf und zwei anderen Begleitern nach Worms aufbrach. In ben Städten Thuringens tamen bie Leute gludwunschend an ben Wagen; ju Erfurt holten ihn bie humanisten, die herrschende Bartei ber Universität, in großem Reiterzuge ein und veranstalteten eine glänzende Festfeier.

Aber biefe beiftimmenben Burufe übertonte ein fcriller Difflang. Der Raifer hatte ihm zwar freies Geleit für Bin= und Rückfahrt zugefagt; ebenfo hatten bie Fürften, burch beren Gebiet er reisen mußte, Schutbriefe gesandt, aber ber Raifer wollte boch nicht, bag ber gebannte Monch in Worms eintreffen 25 follte, und um ihn ju fchreden, ließ er fcon jest vor bem Berbor ein Ebitt ausrufen und in ben Stäbten anschlagen, bag alle Bücher Luthers ber Obrigfeit ausgeliefert werben follten. Den Anschlag fand Luther in ben Städten. Seine Freunde zu

25

Worms waren befturzt. Spalatin fandte ihm eine Warnung entgegen, ihm brobe bas Schickfal von huß, fogar ber Berold frug, ob er jett noch weiter reisen wolle. Auch Luther mar erschroden, aber er ließ sich nicht beirren und fandte an Spalatin bie Antwort voraus: Sug fei verbrannt, die Bahrheit nicht 5 verbrannt, er werbe nach Worms kommen und wenn bort fo viel Teufel maren, als Ziegel auf ben Dachern.

Auch milbere Ablenfung murbe versucht. Der Beichtvater bes Kaisers, Glapio, kam wie aus eigenem Antriebe zu Sidingen nach der Ebernburg, sprach viel Wohlmeinendes und Anerkennen- 10 bes und riet bringend, daß Luther Worms vermeiben und nach ber Ebernburg kommen möge, um bort mit ihm eine Berftändigung zu suchen.

Ging Luther barauf ein, so war es unmöglich, die Frift einzuhalten, mahrend welcher er burch ben Geleitsbrief geschütt 15 Luther antwortete bem wohlmeinenden Überbringer biefer Mahnung, habe ber Beichtvater bes Raifers mit ihm zu reben, fo fei er in Worms zu finben.

Als er am letten Tage ber bewilligten Reifefrift in Worms einfuhr, geleitete ihn ein Reiterzug auf 100 Roffen, meift 20 fächfische herren, welche ihn eingeholt hatten, bas Bolt füllte neugierig bie Stragen, und in feine Berberge, Die ihm im Johanniterhause zugewiesen mar, tam bis in die Nacht viel vornehmer Besuch, neugierig und teilnehmenb. Schon am nächften Tage murbe er vor ben Reichstag gelaben.

Daß Luther boch gewagt hatte zu tommen, mar ber papftlichen Partei eine wiberwärtige Überraschung; es war auch bem Raiser sehr ungelegen; baber galt es jest, die Aufregung,

welche seine Anwesenheit unter ben Deutschen hervorbrachte, burch schleunige Entscheidung sobald als möglich ju beseitigen. Auf ber andern Seite hatten seine Gönner und die Mehrzahl ber beutschen Fürften, welche einen Ausgleich und gutliches 5 Beilegen bes gefährlichen Sanbels munichten, bas entgegengesette Interesse, die Angelegenheit nicht über bas Knie zu brechen. Bor anderen Aurfürst Friedrich ber Weise, beffen vorsichtiger Art bas heftige und ungründliche Berfahren ganz zuwiber mar und ber baburch bem Reiche gegenüber in die übelfte Lage Er bedurfte Beit, damit feinem Gemiffen 10 fommen mußte. genug gethan murbe und er einen Entschluß fassen konnte. Seinen vertrauten Raten war langft bekannt, daß die Frage nur auf Wiberruf gestellt merben murbe, und bag an Erörtern und Disputieren vor bem Reichstag gar nicht zu benten fei; 15 Luther aber hatte ihnen bestimmt erflärt, daß er nichts widerrufen werbe. Er follte also feinem herrn und allen, welche Reigung hatten, zu vermitteln, junachft baburch genugthun, baß er fich in ber ernften und schweren Sache Bebentzeit ausbat. Es galt, die lette Enticheibung hinauszuschieben, und Luther 20 mußte fich gern ober ungern diefem Zwange fügen.

Am 17. April Nachmittags 4 Uhr wurde Luther durch den Reichsmarschall Ulrich von Pappenheim und den Herold in den Reichstag abgeholt. Auf den Straßen drängten die Leute und kletterten auf die Dächer, den Luther zu sehen, sodaß er auf Seitenwegen nach dem Bischofshofe, wo der Reichstag sich versammelte, geleitet wurde. Der Hof war nach altem Bolksglauben einst der Königssit des Burgunden Gunther gewesen, dort hatte dieser mit dem sinstern Hagen den heimlichen Anschlag

gegen das Leben des Helben Siegfried gemacht. Seitdem haben die Franzosen den berühmten Bau völlig zerftört. In dem großen Saale, der auf der Seite nach einem Borraum geöffnet war, saßen die Fürsten und Herren des Reichstages, so daß sie von außen gesehen, die gesprochenen Worte wohl auch gehört werden konnten. Aber die Fürsten selbst pflegten in den Sitzungen nicht zu reden, das thaten ihre Räte für sie, und die Herren zogen sich zu gesonderter Beratung zurück, wenn sie einen Beschluß zu fassen hatten.

Als Luther eingeführt wurde, ermahnte ihn Pappenheim, 10 daß er vor ber hohen Berfammlung nichts reben burfe außer jur Antwort auf geftellte Fragen. Bei feinem Gintritt kniete er nicht nieber, wie bamals von einem Monch vor ber Hoheit bes Raifers und ber papftlichen Legaten erwartet murbe, fonbern blieb ftrack ftehen. Er fah vor fich bas bleiche Antlit und ben 15 buftern Blid bes jungen Kaisers, nabe bei biesem bie roten Legaten bes Papftes; er fah ben beforgten Ausbrud in bem gutherzigen Gesicht seines Rurfürsten und fand sich in Gegenwart all ber hohen Fürften und herren, von beren Sinn und Meinung er in ben letten Jahren fo vieles vernommen hatte. Der 20 Offizial bes Erzbischofs von Trier begann als Sprecher bes Raifers von feinem Plat: "Des Raifers Majeftat hat Guch, Martinus Luther, Mandat und Labung zu bem gegenwärtigen Reichstag geschickt, bamit Ihr zuerft Antwort gebt, ob Ihr Guch ju den Schriften und Büchern bekennt, welche unter Eurem Titel 25 und Namen allenthalben im beiligen römischen Reich erschienen find, und ob Ihr biefelben fo geschrieben habt, wie sie hier vor Augen liegen." Er wies auf einen Saufen Bucher, ber

auf einer Bank lag. Da rief Hieronymus Schurf, ber mit fünf andern Doktoren Rechtsbeistand Luthers war: "Man lese bie Titel," und Luther wiederholte das Gesuch.

Der Offizial las die Titel ber Bucher, welche feit vier Sahren 5 die Nation aufgeregt hatten, wie niemals vorher und feitbem bie Drudwerfe eines Mannes. Dann fuhr er fort: "Ferner aber, wenn Ihr Guch zu ben Büchlein bekennt, begehrt Raiferliche Majestät von Euch, bag' Ihr biefelben jest hier miberrufen follt, und läßt Euch beshalb fragen, ob Ihr bas thun wollt 10 ober nicht, dieweil in fie viel bose irrige Lehren gemischt find, bie in bem gemeinen einfältigen Bolf Aufregung und Unzufriedenheit erregen fonnen. Das bebenfet und nehmt Guch ju Bergen." Darauf antwortete Luther ungefähr alfo: "Allerburchlauchtigfter Kaifer. - Nachbem ich auf gnäbige Labung 15 gehorsamft erschienen bin, antworte ich biefem Borhalt zum erften: "Bu ben Büchlein, beren Titel jest gelesen find, und ju mehreren anderen, die jur Lehre und Unterweisung bes Boltes geschrieben murben, betenne ich mich, und will bis an mein Lebensenbe auf biefem Befenntnis beharren. Bum 20 zweiten aber, ba Kaiserliche Majestät von mir begehrt, ich foll ben Inhalt widerrufen, so antworte ich: Dies ift fürmahr eine große Sache, benn es handelt fich babei um bas emige Leben und geht einen an, ber mehr ift als irgend jemand unter ben Anwesenben, sein ift bie Sache und Sand-25 lung. Damit ich nun bas arme Christenvolt und mich felbst nicht verführe, fo begehre und bitte ich, Raiferliche Majestät wolle mir bes Wiberrufs wegen gnäbig Termin und Bebentwit ftellen."

10

Der Kaiser trat mit den Fürsten zu einer kurzen Beratung zusammen. Die Mehrzahl bestand auf Bewilligung der Frist, und der Offizial verkündete Luther, daß die Milbe des Kaisers ihm Bedenkzeit verstatte dis zum nächsten Tage um 4 Uhr. Luther schied mit den Worten: "Ich will mich bedenken." Er hatte in dieser Sizung demütig und leise gesprochen und, wie seine Feinde behaupten, undeutlich. Es mag sein, daß der erste Eindruck der Versammlung ihn befangen machte, sicher lag ihm schwerer auf der Brust, daß er nicht alles, wie er wollte, stei heraussagen durste.

Durch bas Temporisieren mar nur turze Frist gewonnen. Allzugroß mar ber Gifer ber Gegner, ben Unruhftifter fortzu= schaffen; es tam jest barauf an, welche Wirtung bie Weigerung Luthers hervorbringen murbe. Denn daß er nicht einen Strich widerrufen werbe, hatte er nach ber Rückfehr in die Berberge 15 aufs neue erklärt. Um 18. April wurde er wieder um 4 Uhr abgeholt und mußte wohl zwei Stunden im Gedränge harren. Als er jett aber in die Versammlung trat, mar er gang er selbst, unbefümmert um alle Menschenmeinung. Diesmal grußte er die Bersammlung nach Hofbrauch, indem er beibe Kniee ein 20 wenig beugte, er fprach ehrerbietig, aber fest, und feine Stimme, bie hell und hoch mar, wie die Rarls bes Großen, murbe überall im Saale verftanben. Mit wohl überlegter Rebe begrußte er ben Raiser und die Bersammlung, und er bat zuerst um Berzeihung, wenn er in Wort, Geberbe und haltung wider bie 25 Soffitte verftoge, ba er nicht an Fürstenhöfen erzogen fei, fondern in Mönchswinkeln heraufgekommen. "In Ginfalt bes Gemütes habe ich bis jest geschrieben und gelehrt und auf

Erben nichts anderes gesucht, als bie Ehre Bottes und bie Unterweisung ber Chriftgläubigen." Dann fuhr er fort: "Auf bie beiben Fragen, welche mir gestellt find, antworte ich so: Ich bekenne wie gestern, daß die aufgezählten Buchlein von 5 mir find und in meinem Namen an ben Tag gegeben find. Es mußte benn entweber burch Betrug ober burch ungefüges Wiffen anderer in einem Druck etwas geandert ober verkehrt ausgezogen fein, benn ich bekenne mich nur zu bem, mas von mir felbst ift. Run find aber meine Bucher nicht von einerlei 10 Art, benn in etlichen habe ich von Glauben und Sitten gang evangelisch und schlicht gehandelt. Diefe Buchlein muffen auch meine Gegner für nüplich halten und allerwege für wert, daß fie von Chriften gelesen werben. Auch die grimmige und graufame Bulle bes Bapftes nennt einige meiner Bucher unschäblich, 15 wiewohl sie bieselben wiber Bernunft verdammt. nun anfangen, biefe Schriften zu wiberrufen, welche Freunde und Reinde zugleich bekennen, bann fame ich in Wiberfpruch mit bem allgemeinen und übereinstimmenben Bekenntnis.

Die zweite Reihe meiner Bücher ist gegen das Papstum und das Thun der Päpstlichen geschrieben, gegen die, welche mit böser Lehre und Beispiel die christliche Welt verwüstet und verderbt, die Gewissen der Gläubigen auf das jämmerlichste bedrängt, beschwert und gepeinigt, auch Habe und Gut der hochrühmlichen deutschen Nation durch unglaubliche Tyrannei ungerechter Weise verschlungen haben. Wollte ich diese Bücher widerrufen, so würde ich nichts anderes thun, als solche Tyrannei und unchristliches Wesen stärten und ihm nicht allein die Fenster, sondern auch die Thüren aufthun, daß es weiter

und freier toben und schaben würde, und seine frechste und allersträslichste Bosheit würde dem armen elenden Bolk dis zur Unerträglichkeit bestätigt und besestigt werden. Zumal, wenn man sagen könnte, daß solche Bergrößerung des Unheils durch den Besehl und auf Betried Eurer Kaiserlichen Majestät und bes ganzen römischen Reiches erfolgt wäre. Lieber Gott, welch großer Schandbeckel der Bosheit und Tyrannei würde ich durch solchen Widerruf werden.

Die dritte Art meiner Bücher habe ich gegen einzelne besondere Bersonen geschrieben, welche die römische Tyrannei zu beschützen 10 und den Gottesdienst, den ich gelehrt, zu vertilgen suchten. Ich bekenne, gegen diese Gegner heftiger gewesen zu sein, als sich geziemt, denn ich mache mich nicht zu einem Heiligen, ich stritt nicht für mich selbst, sondern für die Ehre Christi. Auch diese Bücher kann ich nicht widerrusen, denn durch meinen 15 Widerrus und Rückzug würde der tyrannische Grimm und wütiges Regiment der Feinde gestärkt werden.

Mein Herr Chriftus hat gesagt, als er von dem Hohenspriester über seine Lehre befragt und von einem Diener auf einen Backen geschlagen ward: Habe ich übel geredet, so gieb Beugnis von dem Übel. Da der Herr sich nicht weigerte, einen Beweis wider seine Lehre anzuhören auch von dem schnödesten Knecht, wieviel mehr geziemt mir, dem irrigen Menschen, zu begehren und zu erwarten, ob mir jemand ein Zeugnis wider meine Lehre zu geben vermag. Deshalb siehe ich sei der Barmherzigkeit Gottes die Höchsten wie die Niedrigsten an, mir meinen Irrtum nachzuweisen und mich mit den evangeslischen und prophetischen Schriften zu überwinden. Bin ich

barin unterwiesen, so will ich ber allererfte sein, ber meine Bucher in bas Feuer wirft.

Geftern bin ich ernsthaft gemahnt worden, mich zu bebenten, baß Zwietracht, Aufruhr und Empörung burch meine Lehre in 5 ber Welt erwachsen kann. Das habe ich genugsam bebacht und erwogen. Wahrlich, mir ift bas Allerfröhlichste, zu sehen, baß wegen bes göttlichen Wortes fortan Uneinigkeit in ber Welt entfteht, benn bas ift bie Folge und bas Geschick, welches burch bas göttliche Wort bereitet wirb. Der Berr felbft fagt: 10 Ich bin nicht gefommen, ben Frieden zu bringen, fondern bas Schwert, benn ich bin gekommen ben Mann zu erregen gegen feinen Bater. Suten wir und beshalb, bas Wort Gottes ju verbammen unter bem Bormand, Barteien und Uneinigkeit beis zulegen, damit nicht eine Wafferflut unleidlichen Ubels über 15 uns komme, das bem eblen Jüngling Kaifer Carolus ein unglüchseliger Anfang feiner Regierung werbe. Ich fage bas nicht, als wenn fo großen Säuptern meine Lehre und Ermahnung nötig sei, sondern weil ich meiner Beimat Deutschland biesen Dienst zu erweisen schuldig bin. Und so befehle ich mich ber 20 Raiferlichen Inade und flehe, Raiferliche Majestät wolle nicht burch die bose Meinung meiner Feinde mich in Ungnade kommen laffen."

So sprach am 18. April 1521 ein beutscher Mann vor Kaiser und Reich über die Herrschaft des höchsten geistlichen Gebieters 25 der chriftlichen Welt. Die höfliche Bescheidenheit des Eingangs, die vorsichtige Weise, in welcher er seine Bücher unterschied, konnte auch den Gegnern als gute Rede erscheinen. Aber balb stand er in der Bersammlung fremdartig, wie aus einer andern ١

10

Belt, einem alten Reden gleich, ber feine Gifenftange amischen zierlichen Rittern schwingt. Die gemütliche Sicherheit, mit welcher er in Gegenwart ber beiben Karbinale bie Saupter ber Klerisei als nichtswürdige Bosewichter abschildert, und endlich gar die kampfesfrohe Berficherung : "Das Allerluftigfte ift mir, 5 ju feben, wie jest Empörung entsteht," vor ber boben Bersammlung, welche gerabe nichts mehr fürchtete, als bie Uneinigkeit im Bolke, bas mar teine Rebe eines Bekummerten, ber für seinen Sals sprach, sonbern ber ftolze Ausspruch eines Gebieters, ber zum Siege ober Untergange erforen mar.

Unheimlich bunkten auch bem Offizial die fühnen Worte und bie bamonischen Augen bes Mannes, und er versuchte, ihn ftrafend zu belehren: "In Eurer Antwort war Stoß und Big, nicht offene Erklärung. Über Gure Gate neu zu bisputieren thut nicht not, mas Ihr lehrt, haben ichon huß und 15 andere Reter vorgetragen und biefe Lehre ift bereits auf bem Konzilium zu Roftnit mit zureichenbem Grunde von Papft und Raifer verdammt worben. Darum begehre ich eine schlichte einfache Antwort, wollt Ihr widerrufen ober nicht? Widerruft Ihr, so werben Eure unschuldigen Buchlein erhalten bleiben, 20 widerruft Ihr nicht, fo wird teine Rudficht genommen auf bas, mas Ihr sonft driftlich geschrieben, und Ihr gebt Raifer= licher Majestät Ursache, mit Guch zu handeln, wie mit bem huß und anderen geschehen ift." Darauf fprach Luther bie wohlbekannten Worte: "Da Kaiserliche Majestät eine schlichte 25 und gerade Antwort begehrt, so will ich eine Antwort geben. bie nicht anftößig und nicht beißend ift. Ich glaube weber bem Bapft noch ben Konzilien allein, weil es am Tage liegt,

baß bieselben mehrmals geirrt und sich selbst widersprochen haben. Werde ich nicht durch Zeugnis der Schrift oder mit deutlichen und augenscheinlichen Gründen überwunden, so mag ich und will ich kein Wort korrigieren oder widerrusen, weil wider das Gewissen zu handeln heillos und gefährlich ist."

Der Offizial und Luther hatten zuerst lateinisch geredet, bann die Reden deutsch wiederholt. Nach den Worten Luthers entftand Aufregung und Gemurmel im Saale, und bie folgenben lateinischen Wechselreben ber beiben Kämpfer murben nicht 10 überall verftanden. Der erzürnte Kaiser aber frug noch burch ben Offizial, ob benn Luther zu behaupten mage, bag bie Ronzilien geirrt haben. Und als Luther antwortete: "Kongilien können irren und haben geirrt und bas von Roftnit hat gegen hellen und klaren Text ber heiligen Schrift entschieben, 15 und ich will bas beweisen," ba hatte ber Raifer genug gehört, entset über folche Bermeffenheit gab er bas Zeichen zum Aufbruch und Ende, und Luther rief auf die feindselige Geberbe bes Raifers und unter bem Geschrei feiner Gegner gulett bie beutschen Worte, welche nach ber Fassung, Die burch Luthers 20 theologische Freunde in ben Ausgaben seiner Berte überliefert ift, lauteten: "Bier ftehe ich, ich fann nicht anders, Gott helf mir, Amen" -, bie aber in Wirklichkeit mahricheinlich fo gefprochen murben: "Ich fann nicht anders. Gott fomm' mir zu Hilf'. Amen. Da bin ich."

Diese zwei Tage bes 17. und 18. Aprils 1521 waren es, in benen die beiden Männer einander in das Angesicht schauten, welche das Leben Deutschlands zwiespältig geschieden haben, die großen Gegner, welche in den Urenkeln ihres Geistes

einander noch heute befämpfen, ber burgundische Sabsburger und ber beutsche Bauernsohn, Raiser und Professor, ber eine, welcher beutsch nur mit seinem Pferbe sprach, und ber andere, übersetzer der Bibel und Bildner der neudeutschen Schrift= sprache, ber eine Borfahr ber Jefuitengönner, Urheber ber 5 habsburgischen Hauspolitik, ber andere Borganger Leffings, ber großen Dichter, Geschichtschreiber und Philosophen. war eine verhängnisvolle Stunde beutscher Geschichte, als ber junge Kaiser, herr ber halben Erbe, ju Worms bas verachtenbe Wort sprach: "Der soll mich nicht zum Ketzer machen." Denn 10 bamals begann ber Kampf feines Saufes mit bem Sausgeift bes beutschen Bolkes. Ein Kampf von mehr als brei Sahr= hunderten, Siege und Riederlagen auf beiben Seiten. aber haben, soweit menschliches Urteil bas Walten ber Borsehung in dem Geschick ber Bölker zu erkennen vermag, den 15 Ausgang erlebt.

Es war auch das erste Mal und das einzige Mal, so lange es eine deutsche Geschichte giebt, daß ein Mann aus dem Bolke vor Kaiser und Reichstag die Forderungen seines Gewissens in Todesnot so sest vertrat. Die Wirkung dieser Standhaftigkeit wauf die deutschen Fürsten war groß, unermeßlich groß die auf das Bolk. Als Friedrich der Weise aus dem Reichstag in seine Kammer kam, sagte er bewundernd und besorgt zu seinem Bertrauten: "Doktor Martinus hat wohl geredet, lateinisch und deutsch. Er ist mir viel zu kühn." Auch bei den Sürsten, welche kalt oder abgeneigt auf Luther und seine Lehre sahen, war die Achtung und Scheu vor dem Tapfern gestiegen.

Luther aber, da er aus dem Reichstag in seine Herberge zurückgekehrt war, rief, fröhlich die Hände zum Himmel erhebend: "ich bin durch, ich bin durch!" Er hatte sich aus der Dornhecke, in der man ihn einhegen wollte, ins Freie gerettet.

5 Jetzt war er frei, aber Bann und Reichsacht schwebten über seinem Haupte; er war innerlich frei, aber er war frei wie das Tier des Waldes, und hinter ihm bellte die blutdürstige Meute. Er war auf dem Höhenpunkt seines Lebens angekommen, und die Mächte, gegen welche er sich empört hatte, ja die Gedanken, welche er selbst in dem Bolke aufgeregt hatte, arbeiteten ihm seitdem gegen Leben und Lehre.

Mehr als vorher lag jest bem Kaifer am Bergen, bag mit bem hartnädigen Reper ein Enbe gemacht werbe, benn gerabe in biesen Tagen hatte er bas Bundnis mit bem Papfte geschloffen, 15 worin er sich verpflichtete, die Frrlehre Luthers auszurotten. Doch die Mehrzahl der deutschen Fürsten begehrte immer noch weitere Berhandlung in kleinem Kreise, mo perfonliche Ginwirtung möglich mar, voran ber Erzbischof von Trier selbst, und Rudficht auf Die unwilltommene Stimmung ber Deutschen 20 nötigte ben Kaifer jum zweitenmal nachzugeben. Luther aber hatte jest die Aufgabe, klugem und bringendem Bureben folcher zu widerstehen, die auch er achtete. Bei diefen Berhandlungen wurde ihm vieles eingeräumt, nur ein allgemeines Konzilium follte er als höchften Richter über seine Lehre anerkennen. 25 aber stand fest auf seiner Behauptung: auch ein Konzilium könne irren, wie bas zu Koftnit geirrt habe. Rulett fab Richard von Trier ein, daß burch Sandeln von folchem Manne nichts zu gewinnen fei; Luther felbst bat, man moge ihn

entlaffen, und mit achtungsvollem Gruße schieden bie Bermittler Die Stunden biefer geräuschlosen Berhandlungen trugen zur Beschwichtigung bes Streites nichts bei; aber als Luther beim Abschiebe bie frommen Worte sprach: "Wie es bem herrn gefallen hat, also ift es ergangen, ber Rame bes herrn fei gebenebeit," ba burfte er in gehobener Stimmung fich eines großen Sieges feiner Sache freuen, er hatte fie vor Raiser und Reich behauptet. Bergebens mühten fich die Feinde, burch Mäteln an feiner Erscheinung und feinem Berhalten ben großen Eindruck abzuschwächen, er war für feine Deutschen ein 10 helb geworden, ju bem fie in Berehrung und angftlicher Teil= nahme aufschauten. Jeber Ginfichtige erkannte, bag biefer Lehrer bes Bolkes, wenn er am Leben blieb, fortan nicht nur für bie Rirchenlehre, sondern auch für bie politischen Schicksale des Reiches von hoher Bedeutung sein werde. Jest handelte 15 es sich für seine Freunde vor allem barum, ob man ihn vor bem Untergange bewahren fonne.

Schon zu Worms war Luthern eröffnet worden, daß er auf eine Zeit lang verschwinden müffe. Die Gewohnheiten der fränkischen Ritter, unter denen er warme Berehrer hatte, legten 20 den Gedanken nahe, ihn durch Bewaffnete ausheben zu lassen. Kurfürst Friedrich beriet mit seinen Getreuen die Entführung. Und es war ganz in der Weise dieses Fürsten, daß er selbst den Ort der Berwahrung nicht wissen wollte, um im Notsall seine Unkenntnis beschwören zu können. Auch war es nicht 25 leicht, Luthern mit dem Plan zu befreunden, denn sein tapseres herz hatte irdische Furcht längst überwunden, und mit einer begeisterten Freude, in welcher viel Schwärmerei und etwas

humor mar, fah er auf die Berfuche ber Romaniften, ihn aus ber Welt zu schaffen, über ben boch ein anderer zu verfügen hatte, ber burch seinen Mund sprach. Wiberwillig fügte er fich. Das Geheimnis mar nicht leicht zu bewahren, fo geschickt 5 die Entführung auf die Wartburg auch ausgeführt murbe. Im Anfange erfuhr von ben Wittenbergern nur Melanchthon ben Aufenthalt. Aber Luther war durchaus nicht ber Mann, fich gedulbig irgend einem verbecten Spiel ju fügen. Es entftanb bald ein emfiges Botelaufen zwischen ber Wartburg und Witten-10 berg; welche Borsicht man auch bei ber Besorgung ber Briefe gebrauchte, es mar ichwer, bem Gerücht entgegenzutreten. Luther erfuhr auf ber Burg eher als bie Wittenberger, mas in ber großen Welt vorging, er erhielt von allen Reuigkeiten feiner Universität Nachricht, und versuchte, ben Mut feiner 15 Freunde zu ftarten und ihre Politit zu leiten. Rührend ift, wie er Melanchthon zu fräftigen sucht, ben die eigene unprattische Art die Abwesenheit des starken Freundes schmerzlich empfinden ließ. "Es geht ohne mich," ichreibt er ihm, "nur Mut, ich bin Euch gar nicht mehr nötig; fomme ich heraus, 20 und ich tann nicht mehr nach Wittenberg zurud, so gebe ich in die Welt. Ihr feib die Manner, die Feste bes Berrn ohne mich gegen ben Teufel ju halten." Seine Briefe abreffierte er aus ber Luft, aus Patmos, aus ber Bufte, "unter ben Bogeln, die lieblich von ben Zweigen fingen und Gott mit 25 allen Kräften Tag und Nacht loben." Einmal versuchte er fclau zu fein. Er legte bem Schreiben an Spalatin einen fünftlichen Brief bei : man glaube ohne Grund, daß er auf ber Marthurg fei; er lebe unter treuen Brübern; es fei auffallend,

daß niemand an Böhmen bente; als Zugabe folgt ein — nicht bosartiger - Sieb auf Bergog Georg von Sachsen, seinen eifrigsten Feind. Diesen Brief foll Spalatin mit sorglicher Unachtsamkeit fo verlieren, bag er ju ben Banben ber Gegner tomme. Aber in folder Diplomatie mar er allerdings nicht tonsequent, benn sobald feine Löwennatur burch eine Nachricht aufgeregt murbe, mar er furz entschlossen, nach Erfurt ober Wittenberg aufzubrechen. Schwer trug er bie Muße seines Aufenthalts. Bon bem Schloghauptmann murbe er mit größter Aufmerkfamkeit behandelt und biefe Fürsorge bewährte fich, wie 10 bamals Brauch mar, zunächst barin, bag ber treue Mann mit Speife und Trank fein bestes that. Das reichliche Leben, ber Mangel an Bewegung, die frische Bergluft, in welche ber Theologe versetzt mar, wirften auf Seele und Leib. Er hatte ichon von Worms ein forperliches Leiben mitgebracht, bagu 15 famen Stunden finfterer Schwermut, die ihn fogar gur Arbeit untüchtig machten.

Zwei Tage hinter einander zog er mit zur Jagd. Aber sein Herz war bei den wenigen Hasen und Feldhühnern, die von der Schaar der Menschen und Hunde ins Garn gehett wurden. "Unschuldige Tierlein! so hetzen die Papisten." Einen kleinen Hasen am Leben zu erhalten, hatte er ihn in die Armel seines Rockes gewickelt, da kamen die Hunde und zerbrachen dem Tier die Glieder im schützenden Rock. "So knirscht Satan auch gegen die Seelen, die ich zu retten suche." Wohl hatte Luther Grund, sich und die Seinen vor dem Satan zu wehren. Alle Autorität der Kirche hatte er geworsen, jetzt stand er schaudernd allein, nur das Letzte war ihm geblieben,

bie Schrift. Die alte Kirche hatte bas Chriftentum in fortbauernber Entwicklung bargestellt. Eine lebendige Tradition, welche neben ber Schrift lief, Kongilien, Defrete ber Bapfte hatten ben Glauben in konftanter Bewegung erhalten, er hatte 5 fich wie ein bequemer Strom ben scharfen Eden ber Boltscharaktere, großen Zeitbedürfniffen anbequemt. Es ift mahr, Diese erhabene Ibee eines ewig lebenden Organismus hatte sich nicht in ursprünglicher Reinheit bewahrt, der beste Teil ihres Lebens mar geschwunden, leere Schmetterlingshülfen murben - 10 konserviert, die alte bemokratische Kirche hatte sich in eine unverantwortliche Herrichaft weniger umgeformt, beflect mit allen Laftern einer gemiffenlosen Ariftotratie, icon im ichreienben Gegensatz gegen Bernunft und Boltsgemut. Aber mas Luther an bie Stelle fegen konnte, bas Wort ber Schrift, bas 15 löfte von einem Buft feelenlofer Berbildungen, bagegen bedrobte es mit andern Gefahren. Bas mar bie Bibel ? 3mifchen bem älteften und jungften Schriftmert bes beiligen Buches lagen vielleicht zwei Jahrtausenbe. Selbst bas neue Testament war nicht von Chriftus felbst geschrieben, nicht einmal immer von 20 folchen, welche die heilige Lehre aus feinem Munde vernommen Es war lange nach feinem Tobe zusammengestellt. Einzelnes barin mochte ungenau überliefert fein. Alles war in einer fremben Sprache geschrieben, die bem Deutschen schwer verftanblich mar. Auch bie größte Ginficht mar in Gefahr, 25 falich zu beuten, wenn nicht Gottes Gnabe ben Erklärer ebenso erleuchtete, wie sie die Apostel erleuchtet hatte. Die alte Rirche hatte fich turz geholfen, in ihr gab bas Saframent bes Briefteramtes folche Erleuchtung, ja ber heilige Bater nahm fogar bie göttliche Bollmacht in Anspruch, auch ba bas Rechte zu wollen, wo sein Wille ber Schrift widersprach. Der Reformator hatte nichts als sein schwaches menschliches Wissen und sein Gebet.

Bunachft war unvermeidlich, er mußte feine Bernunft gebrauchen, auch der heiligen Schrift gegenüber mar eine gewiffe Kritik notwendig. Auch Luthern blieb nicht verborgen, daß bie Bücher bes neuen Teftaments von verschiebenem Wert waren, es ist bekannt, bak er lange nicht viel auf bie Offenbarung Johannis gab, und daß ihm der Brief Jacobi für eine 10 "stroherne" Epistel galt. Aber sein Wiberspruch gegen Einzelbeiten machte ibn niemals am Ganzen irre. Unerschütterlich ftand sein Glaube, daß die heilige Schrift, wenige Bücher ausgenommen, bis auf Wort und Buchftaben göttliche Offenbarung enthalte. Sie war ihm bas Liebste auf Erben, die 15 Brundlage feines gangen Wiffens; er hatte fich fo hineingefühlt, baß er unter ihren Geftalten lebte wie in ber Gegenwart. Je drohender bas Gefühl feiner Berantwortlichkeit, besto heißer Die Inbrunft, mit welcher er sich an Die Schrift klammerte. Und ein fraftiger Inftinkt für bas Bernünftige und Zwedmäßige 20 half ihm in ber That über viele Gefahren hinmeg, fein Scharffinn hatte nichts von ber haarspaltenben Sophistit ber alten Lehrer, er verachtete unnötige Subtilitäten und ließ mit bewundernswürdigem Tatt gern bahingestellt, mas ihm unwesentlich Aber wenn er nicht gottlos ober mahnsinnig werden 25 wollte, blieb ihm boch nichts weiter übrig, als bie neue Lehre ju grunden auf Worte und Rulturguftande, welche fünfzehn= hundert Jahre vor ihm lebendig gewesen waren. Und er

verfiel boch in einzelnen Fällen bem, was fein Gegner Ed ben schwarzen Buchstaben nannte.

Unter solchem Zwange bilbete fich feine Methobe. Satte er eine Frage ju lofen, fo fammelte er alle Stellen ber beiligen . Schrift, welche ihm eine Antwort zu enthalten ichienen, jebe Stelle suchte er prüfend in ihrem Zusammenhange zu versteben, bann zog er bie Summa. Worin fie übereinstimmten, ftellte er voran, mo fie von einander abmichen, bemuhte er fich refigniert eine Lösung zu finden, welche auch bas Widersprechende ver-10 einigte. Das Ergebnis machte er in seinem Innern fest unter Berfuchungen, burch heißes Gebet. Bei folchem Berfahren mußte er zuweilen zu Resultaten kommen, Die auch gewöhnlichem Menschenverstand angreifbar maren. Als er g. B. im Sabre 1522 unternahm, Die Ghe aus ber beiligen Schrift auf neue 15 fittliche Grundlagen zu ftellen, fo mar Bernunft und Bedürfnis bes Bolkes allerdings auf seiner Seite, wenn er bie achtzehn Grunde bes geiftlichen Rechts, Che zu wehren und zu zerreißen, einer scharfen Kritif unterzog und bie unwürdige Begunftigung ber Reichen vor ben Armen verurteilte. Aber es war doch 20 munderlich, wenn Luther allein aus ber Bibel nachweisen wollte, welche Verwandtschaftsgrade erlaubt und verboten maren, zumal er auch bas alte Testament heranzog, in welchem mehrere seltsame Ehen ohne Widerspruch bes alten Jehovah vollzogen maren. Unzweifelhaft hatte Gott feinen Außerwählten einigemal gestattet, 25 zwei Frauen zu haben.

Und dieselbe Methode war es, welche ihn im Jahre 1529 während der Unterhandlungen mit den Reformierten so hartnäckig machte, damals, wo er "das ist mein Leib" vor sich auf ben Tisch

schrieb und finster auf die Thränen und die ausgestreckte Hand Zwinglis hinüber sah. Nie war er beschränkter gewesen, und boch nie gewaltiger, der furchtbare Mann, der seine Überzeugung im hestigsten innern Streit dem Zweisel und Teusel abgerungen hatte. Es war eine unvolkommene Methode, und seine Gegner zichteten nicht ohne Ersolg ihre Angriffe darauf. Mit ihr versiel seine Lehre dem Schicksal aller menschlichen Weisheit. Aber in dieser Methode war auch ein starker gemütlicher Prozes, bei welchem seine eigene Vernunft, Vildung und Herzensbedürfnis seiner Zeit viel mehr zur Geltung kamen, als er selbst ahnte. 10 Und sie wurde der Ausgangspunkt, von dem eine gewissenhafte Forschung die deutsche Nation zu der höchsten geistigen Freiheit emporgearbeitet hat.

Zu solcher großartigen Prüfung kamen bem ausgestoßenen Mönch auf der Wartburg auch kleinere Versuchungen; er hatte 15 längst durch fast übermenschliche geistige Thätigkeit das überswunden, was als Sinnentrieb mit großem Mißtrauen betrachtet wurde, jest regte sich kräftig die Natur, und er bittet mehrmals seinen Melanchthon, deshalb für ihn zu beten.

Da wollte das Schickfal, daß gerade in diesen Wochen der 20 unruhige Geist Karlstadts in Wittenberg auf die Priesterehe siel und sich in einer Schrift über das Cölibat dahin entschied, Priester und Mönche binde das Gelübde der Chelosigkeit nicht. Die Wittenberger waren im allgemeinen einverstanden, zunächst Melanchthon, der dieser Frage am unbefangensten gegenüber 25 stand, er selbst hatte nie die Weihen erhalten und war schon seit zwei Jahren verheiratet.

So murbe von außen ber gerabe jest ein Anäuel von Gedanten

und sittlichen Aufgaben in Luthers Seele geworfen, beffen Faben fein ganges späteres Leben umspinnen follten. Bas ihm fortan von herzlicher Freude und irdischem Glück gewährt mar, beruhte auf der Antwort, die er für biese Frage fand. Was ihm 5 möglich machte, bie spätern Jahre zu ertragen, mar bas Glud feines Saufes, von ba ab erft follte fich bie Blute feines reichen Bergens entfalten. So gnäbig fandte bem Ginfamen bas Gefchick gerade jest bie Botichaft, welche ihn aufs neue und fester mit seinem Bolt verbinden sollte. Und wieder charafteristisch 10 ift, wie Luther biefe Aufgabe behandelt. Sein frommes Gemüt und ber konservative Bug in seinem Befen sträubten sich gegen die hastige und ungründliche Weise, in welcher Karlstadt folgerte. Man barf annehmen, daß ihn manches, was er gerade felbst empfand, migtrauisch machte, ob nicht ber Teufel biefe bebent-15 liche Frage benutte, die Kinder Gottes zu versuchen. boch bauerten ihn jett in seiner Saft die armen Monche im Amange bes Rlofters fo fehr. Er fuchte in ber Schrift; mit ber Briefterebe murbe er leicht fertig. Aber von ben Mönchen ftand nichts in ber Bibel. "Die Schrift fcmeigt, ber Menfc 20 ift unsicher." Und dabei erschien ihm als ein lächerlicher Einfall, bag auch seine nächsten Freunde heiraten könnten, und er schreibt an ben vorsichtigen Spalatin: "Guter Gott, unsere Wittenberger wollen auch ben Monchen Beiber geben! nun, mir follen sie keines an ben Sals hängen," und ironisch warnt 25 er: "Bute Dich nur, bag Du nicht auch heirateft." Aber bas Problem beschäftigte ihn unaufhörlich, ber Mensch lebt fonell in so großer Zeit. Allmählich tam er burch Melanchthons Grunde, und wir burfen annehmen, nach heißem Gebet gur Sicherheit. Was den Ausschlag gab, ihm selbst undewußt, war doch die Erkenntnis, daß es vernünstig geworden sei und sür eine sittlichere Begründung des bürgerlichen Lebens notwendig, die Klöster zu öffnen. Fast drei Monate hatte er um die Frage gekämpst, am 1. November 1521 schrieb er den serwähnten Brief an seinen Bater.

Unermeglich mar die Wirtung seiner Worte auf bas Bolt, überall rührte fich's in ben Kreuzgängen, fast aus allen Klofterpforten schlüpften Monche und Nonnen; zuerst einzeln in beim= licher Flucht, balb lösten sich ganze Konvente auf. Als Luther 10 im nächsten Frühjahr, größere Sorge im Bergen, nach Wittenberg zurudfehrte, machten ihm die ausgelaufenen Nonnen und Mönche viel zu ichaffen. Beimliche Briefe murben von allen Enben an ihn befördert, häufig von aufgeregten Ronnen, die als Rinder von harten Eltern in die Rlöfter gestedt waren und jest geldlos, 16 schutzlos bei bem großen Reformator Silfe suchten. unnatürlich mar, daß sie sich nach Wittenberg brangten. kamen neun Nonnen aus bem abligen Stift Nimpschen angefahren, barunter eine Staupit, zwei Beschau, Ratharina von Bora; bann waren wieber sechzehn Nonnen zu verforgen, und 20 fo fort. Das arme Bolk bauerte ihn fehr, er schrieb ihretwegen, lief, sie bei achtbaren Familien unterzubringen. Buweilen freilich murbe ihm bes Guten zu viel, zumal bie Saufen ent= fprungener Mönche beläftigten ihn. Er flagt: "Gleich wollen fie heiraten und find die ungeschickteften Leute ju jeder Arbeit." 25 Er gab burch seine kuhne Lösung einer schwierigen Frage grokes Argernis, er selbst hatte peinliche Empfindungen, benn unter benen, die jest im Tumult gur burgerlichen Gesellschaft

zurücktehrten, waren zwar hochgesinnte Männer, aber auch rohe und schlechte. Doch das alles machte ihn nicht einen Augenblid irre, er wurde, wie seine Art war, durch den Widerspruch nur entschlossener. Alls er 1524 die Leidensgeschichte einer Klosters jungfrau, Florentina von Oberweimar, herausgab, wiederholte er in der Zuschrift, was er bereits so oft gepredigt hatte: "Gott läßt oft in der Schrift bezeugen, er wolle keinen gezwungenen Dienst haben, und niemand soll sein werden, er thue es denn mit Lust und Liebe. Hilf Gott! ist denn nicht mit uns zu reden? Haben wir denn nicht Sinn und Ohren? Ich sag's abermal, Gott will nicht gezwungenen Dienst haben, ich sag's zum drittenmal, ich sag's hundertaussendmal, Gott will keinen gezwungenen Dienst haben."

So trat Luther in die lette Periode seines Lebens. Sein 15 Berschwinden im Thuringer Walb hatte ungeheures Aufsehen Die Gegner bebten vor bem Borne, ber fich in Stadt und Land gegen die erhob, welche man Mörder schalt. Aber die Unterbrechung seiner öffentlichen Thatigkeit murbe ihm boch verhängnisvoll. So lange er in Wittenberg Mittel-20 punkt bes Kampfes mar, hatten sein Wort, seine Feber bie große Bewegung ber Beifter im Guben und Norben fouveran beherrscht, jest arbeitete sie willfürlich, nach verschiebenen Richtungen, in vielen Röpfen. Giner ber altesten Genoffen Luthers begann bie Bermirrung, Wittenberg felbst murbe 25 Tummelplat einer abenteuerlichen Bewegung. Da litt es Luthern nicht länger auf ber Wartburg. Schon einmal mar er heimlich in Wittenberg gewesen, jest tehrte er gegen ben Willen bes Rurfürften öffentlich borthin gurud. Und jest

begann er einen Belbenkampf gegen alte Freunde und gegen bie Folgerungen, welche aus feiner eigenen Lehre geleitet murben. Übermenschlich war seine Thätigkeit. Er wetterte ohne Auf= boren von der Kangel, in der Belle flog seine Feder. Aber er vermochte nicht, jeben abgefallenen Beift gurudguführen, 5 felbst er konnte nicht verhindern, daß ber Böbel ber Städte mit mufter Unfitte gegen Institute ber alten Kirche und gegen verhaßte Berfonen losbrach, daß die Erregung des Bolkes auch politische Wetter zusammenzog, bag ber Ritter fich gegen ben Fürsten, der Bauer gegen den Ritter erhob. Und was mehr 10 mar, er konnte nicht wehren, bag bie geiftige Freiheit, bie er ben Deutschen errungen hatte, bei frommen und gelehrten Männern ein felbständiges Urteil über Glauben und Leben erzeugte, ein Urteil, bas auch seinen Überzeugungen wibersprach. Es tamen die finftern Jahre bes Bilberfturms, ber Wiebertäufer, 16 bes Bauernkrieges, bes leibigen Saframentstreites. Wie oft erhob sich in diefer Zeit die Gestalt Luthers finster und gewaltig über ben habernben, wie oft erfüllten ihn felbft bie Berkehrt= heiten ber Menschen und eigener heimlicher Zweifel mit banger Sorge um bie Butunft Deutschlands! 20

Denn in einer wilben Zeit, welche mit Feuer und Schwert zu töten gewöhnt war, faßte bieser Deutsche bie geistigen Kämpse so hoch und rein wie kein anderer. Jebe Anwendung irdischer Gewalt war ihm in der Zeit der eigenen höchsten Gefahr tödlich verhaßt, er selbst wollte nicht behütet sein von zseinem Landesherrn, ja er wollte keinen Menschenschutz für seine Lehre. Er socht mit scharfem Kiel gegen seine Feinde, aber der einzige Scheiterhaufen, den er anzündete, war gegen

ein Papier; er haßte ben Bapft wie ben Teufel, aber er hat immer Berträglichkeit und driftliche Dulbung gegen Bapiften gepredigt; er beargwöhnte manchen, in ftillem Bunde mit bem Teufel zu fteben, er hat nie eine Here gebrannt. 5 katholischen Ländern flammten die Holzstöße über Befennern bes neuen Glaubens, felbst Sutten ftand in ftarkem Berbacht, einigen Mönchen bie Ohren abgeschnitten zu haben; Luther hatte herzliches Mitleid mit bem gebemütigten Tepel und schrieb ihm einen Troftbrief. Go human mar seine Empfindung. Der 10 Obrigkeit, die Gott eingerichtet hat, gehorfam fein, mar fein bochfter politischer Grundfat, nur wenn ber Dienst feines Gottes gebot, loberte fein Wiberfpruch auf. Es war ihm beim Abschied von Worms befohlen worben, nicht zu predigen, ihm, ber gerabe bamals für vogelfrei erklärt werben follte; er ließ fich 15 die Predigt nicht wehren, aber der ehrliche Mann hatte boch Sorge, man könne ihm bas als Ungehorsam auslegen. "Auffassung bes Reichszusammenhangs mar noch ganz altertum= lich und gang volksmäßig. Wie ber Unterthan ber Obrigfeit, fo hatten bie Landesherren und Rurfürsten bem Raifer gehorfam 20 zu fein nach Reichsgefet.

An ber Person Karls V. nahm er sein Lebelang menschlichen Anteil, nicht nur in jener ersten Zeit, wo er ihn als das "teure junge Blut" begrüßte, auch noch spät, als er wohl wußte, daß ber spanische Burgunder der deutschen Resormation höchstens nur aus Politit Dulbung gewähre. "Er ist fromm und still," sagte er von ihm, "er spricht in einem Jahre nicht so viel, als ich in einem Tage, er ist ein Glückstind"; gern rühmte er des Kaisers Mäßigung, Bescheidenheit und Langmut. Als er schon

längst die Bolitit des Raisers verurteilte und in der Stille dem Charafter begfelben mißtraute, hielt er barauf, bag unter feinen Tischgäften mit Chrfurcht von bem Herrn Deutschlands gesprochen murbe, und fagte ben Sungeren entschuldigend: "Ein Bolitiker fann nicht so offen sein, als wir Geiftliche." Roch 1530 mar sein Butachten, daß es bem Kurfürsten unrecht fei, seinem Kaifer mit ben Waffen Wiberstand zu leiften; erft 1537 fügte er fich widerstrebend ber freieren Ansicht seines Rreises - aber nicht zuerst angreifen durfe der gefährbete Kurft. Go lebendig mar in dem Mann aus dem Bolfe noch die ehrwürdige Tradition 10 von einem festen, mohlgegliederten Bundesftaat, in einer Zeit, wo ber ftolge Bau jener alten Sachsen- und Frankenkaiser bereits fo arg gerbröckelt mar. Aber in folder Loyalitat mar feine Spur von fklavischem Sinne; als ihn fein Lanbesfürst einft bestimmte, einen oftenfiblen Brief zu schreiben, straubte fich fein 15 Wahrheitsgefühl gegen bas Bräbikat bes Kaisers: Allergnäbigster Berr, benn ber Raifer fei ihm nicht gnäbig gefinnt. Und in feinem häufigen Berkehr mit Bornehmen mar er von einer rudfichtslofen Offenheit, die mehr als einmal ben Sofleuten schredlich murbe. Seinem eigenen Lanbesherrn hat er in aller 20 Ergebenheit Bahrheiten gesagt, wie fie nur ein großer Charafter aussprechen barf, nur ein gutherziger anzuhören vermag. Im ganzen hielt er wenig von ben beutschen Fürsten, so fehr er einzelne achtete. Säufig und gerecht find feine Rlagen über ihre Unfähigkeit, Zügellosigkeit, ihre Laster. Auch ben Abel 25 betrachtete er gern mit Fronie, die Plumpheit ber Mehrzahl miffiel ihm höchlich. Und einen bemofratischen Wiberwillen empfand er gegen die harten und eigennütigen Rechtsgelehrten,

welche die Geschäfte der Fürsten besorgten, nach Gunst arbeiteten, die armen Leute qualten; dem besten von ihnen raumte er nur sehr zweiselhafte Aussicht auf die Gnade Gottes ein. Dagegen war sein ganzes Herz bei den Unterdrückten; er schalt zuweilen die Bauern, ihre Berstocktheit, ihren Kornwucher, aber er pries auch oft ihren Stand, sah mit herzlichem Mitleid auf ihre Lasten und gedachte wohl, daß er von Haus aus zu ihnen gehörte.

Doch bas alles gehörte zum weltlichen Regiment, er biente 10 bem geiftlichen. Auch die volksmäßige Borftellung faß fest in feiner Seele, bag zwei herrschenbe Gemalten nebeneinander bie beutsche Nation zu regieren hatten, Rirchenmacht und Fürsten-Und er hatte gutes Recht, fein Gebiet von Pflichten macht. und Rechten mit Stolz ber weltlichen Politit gegenüberzustellen. 15 In seinem geistlichen Gebiet mar Gemeinsinn, Opfermut, eine Külle idealen Lebens, im weltlichen Regiment fand er überall engherzigen Gigennut, Räuberei, Betrug und Schmäche. Bornig fämpfte er bafür, daß die Obrigkeit sich nicht zu ordnen anmaße, mas bem Seelforger und ber Autonomie feiner Gemeinde zustehe. 20 Bom Interesse seines Glaubens, nach bem Gefet seiner Bibel beurteilte er alle Politik. Wo ihm bas Schriftwort burch weltliche Politik gefährbet ichien, erhob er feine Stimme, gleichgültig, wen fie traf. Es war nicht feine Schulb, bag er ftart mar und bie Fürsten schwach, und ihn, ben Monch, ben Brofeffor, ben 25 Seelsorger barf kein Borwurf treffen, wenn ber protestantische Fürftenbund ber schlauen Staatstunft bes Raifers gegenüber stand wie ein Rubel Hirsche. Er felbft mar fich klar bewußt, baß italienische Politik nicht feine Sache mar; wenn ber rührige Landgraf von Heffen einmal dem geistlichen Rat nicht folgte, so achtete ihn Luther darum im Stillen um so mehr. "Er hat seinen eigenen Kopf, es gelingt ihm, er hat einen weltlichen Berstand."

Jest, seit Luthers Rücktehr nach Wittenberg, braufte im Bolke eine bemotratische Flut. Luther hatte bie Rlöfter geöffnet, jest verlangte man Abhilfe für viele anbere foziale Schaben: bie Not ber Bauern, Die geiftlichen Steuern, Die Pfründenwirtschaft, bie ichlechte Rechtspflege. Luthers ehrliches Berg sympathisierte mit biefer Bewegung. Er ermahnte und schalt bie Grundherren 10 und Fürsten. Aber als sich die wilden Wogen des Bauernkrieges auch über seine Saaten ergoffen, als blutige Gewaltthat fein Gemüt verlette und er empfand, daß die Schwärmer und Rottengeifter eine herrschaft über die Bauernhaufen ausübten, welche auch seiner Lehre Vernichtung brobte, ba marf er sich im 15 höchsten Born ber roben Masse entgegen. Wild und friegerisch klang fein Ruf an die Fürsten, ihm war das Greulichste geschehen, das Evangelium der Liebe mar geschändet durch die freche Willfür folder, welche fich feine Bekenner nannten. Seine Bolitik mar auch hierin die richtige; es gab in Deutschland leiber teine 20 beffere Macht als die der Fürsten, auf ihnen beruhte trot allem bie Zukunft bes Baterlandes, weber bie unfreien Bauern noch bie räuberischen Sbelleute, noch bie vereinzelten Reichsstädte. welche wie Infeln in der schwellenden Brandung ftanden, gaben eine Garantie. Er hatte gang recht in ber Sache, aber biefelbe 25 harttöpfige, unbeugsame Urt, welche bis babin feine Rampfe gegen bie Sierarchie fo volkstümlich gemacht hatte, manbte fich jest gegen bas Bolt felbft. Gin Schrei bes Entfetens und

20

Abscheus ging burch die Masse. Er mar ein Berräter. Der seit acht Jahren ber Liebling und helb bes Boltes gewesen war, er wurde plötlich ber unpopulärste Mann. Aufs neue wurde ihm Sicherheit und Leben bedroht, noch fünf Sahre 5 nachher war es für ihn ber Bauern wegen gefährlich, nach Mansfeld zu seinem franken Bater zu reisen. Der Born ber Menge arbeitete auch gegen seine Lehre, die Winkelprediger und neuen Apostel behandelten ihn als verlornen, verdorbenen Mann.

Er war gebannt, er war geächtet und vom Bolke verflucht. 10 Auch viele wohlmeinenbe Manner hatten feinen Sturm gegen Colibat und Rlofterleben nicht gebilligt. Die Landebelleute brohten ben Geächteten auf ber Lanbstraße aufzuheben, weil er bie Nonnenklöfter vernichtet hatte, in welche, ähnlich wie in 15 Kindelhäuser, die ehelichen Töchter bes armen Abels schon in früher Kindheit geworfen murben. Die römische Bartei trium= phierte, ber neuen Reterei mar genommen, mas fie bis dabin mächtig gemacht hatte. Luthers Leben und feine Lehre schien bem Untergang nabe.

Da beschloß Luther zu heiraten. Zwei Sahre hatte Rathe von Bora im Sause bes Stadtschreibers, späteren Burgermeifters Reichenbach zu Wittenberg gelebt, ein fraftiges, stattliches Mädchen, auch fie die verlassene Tochter einer Familie des meifnischen Landadels. Zweimal hatte fich Luther bemüht, 25 ihr einen Gatten zu werben, wie er in vaterlicher Sorge ichon mehreren ihrer Gefährtinnen gethan hatte, endlich erklärte Ratharina, fie werbe keinen Dann freien, wenn nicht Luthern Gelbst ober seinen Freund Amsdorf. Luther mar vermundert,

aber er entschloß sich turz. Von Lucas Kranach bealeitet, hielt er um fie an und ließ fich auf ber Stelle mit ihr trauen. Dann bat er die Freunde zum Hochzeitsschmaus, suchte bei Sofe um ben Wildbraten nach, ben ber Landesherr seinen Brofessoren bei Hochzeiten zu schenken pflegte, und empfing von ber Stadt Wittenberg ben Tischwein als Festgeschent. Wie es bamals in Luthers Seele aussah, möchten wir gern verfteben. Sein ganzes Wefen war auf bas höchste gespannt, die wilde Urkraft seiner Natur ftieß nach allen Seiten, tief mar er erschüttert über bas Unheil, bas rings um ihn aus verbrannten Dörfern 10 und erschlagenen Männern aufstieg. Wäre er ein Fanatiter seiner Ibeen gemefen, er hatte jest wohl in Berzweiflung geendigt. Aber über ber fturmischen Unruhe, die bis ju seiner Bermählung in ihm erkennbar ift, glänzte ihm wie ein reines Licht gerade jett die Überzeugung, daß er Hüter des göttlichen 15 Rechtes unter ben Deutschen sei, und daß er, um burgerliche Ordnung und Sitte ju ichuten, Die Meinung ber Menichen zu leiten habe, nicht aber ihr zu folgen. Wie heftig er im einzelnen eifert, gerade jett erscheint er vorzugsweise konservativ, fester als je in sich geschlossen. Daneben hatte er allerdings die 20 Unficht, baß ihm nicht mehr lange zu leben bestimmt fei, und in manchen Stunden erwartete er mit Sehnsucht bas Martyrium. So schloß er auch feine Che im völligen Ginklang mit fich felbft. Er hatte fich vollständig in die Notwendigkeit und Schriftmäßigkeit ber Che hineingetrieben, seit ben letten Jahren hatte 25 er alle feine Bekannten zum Seiraten gebrängt, zulett fogar einen alten Gegner, ben Erzbischof von Maing. Er felbst giebt zwei Gründe an, die ihn bestimmt haben. Er hatte seinen

Bater auf lange Jahre bes Sohnes beraubt, es war ihm wie eine Sühne, bem alten Hans einen Enkel zu hinterlaffen, wenn er selbst sterbe. Auch Trot war dabei: die Gegner triumphierten, Luther sei gebemütigt, alle Welt nahm jetzt Ärgernis an ihm, er wollte ihr noch mehr Ärgernis geben in seiner guten Sache.

Er war von fraftiger Ratur, aber es mar feine Spur von roher Sinnlichkeit in ihm. Und wir burfen annehmen, daß ber beste Grund, ben er teinem Freunde gesteht, julest boch 10 der entscheidende mar. Lange hatte bas Geschmät ber Leute mehr gewußt als er, jest wußte auch er, bag Ratharina ihm hold war. "Ich bin nicht verliebt und nicht in Leibenschaft, aber ich bin ihr gut," schreibt er einem seiner liebsten Freunde. - Und diese Che, gegen die Meinung ber Zeitgenoffen unter 15 dem Hohngeschrei ber Gegner geschlossen, wurde ein Bund, bem wir Deutsche eben so viel verbanten als ben Sahren, in benen er, ein Beiftlicher ber alten Rirche, für feine Theologie bie Waffen getragen hatte. Denn von jest murbe ber Gatte, ber Bater, ber Bürger auch Reformator bes häuslichen Lebens 20 feiner Nation, und grabe ber Segen feiner Erbentage, an welchem Brotestanten und Katholiken aleichen Anteil haben, ftammt aus ber Che zwischen einem ausgestogenen Monch und einer entlaufenen Nonne.

Denn noch einundzwanzig arbeitsvolle Jahre sollte er als Bilbner seiner Nation wirken. Jett wurde sein größtes Werk, die Übersetzung der Bibel, beendigt, und an dieser Arbeit, die er im Berein mit seinen Wittenberger Freunden zum Abschluß brachte, erwarb er die volle Gewalt über die Sprache des

Bolkes, eine Brofa, welche zuerft burch bies Werk ihren Reichtum und ihre Rraft gebrauchen lernte. Wir wiffen, in welchem großen Sinne er die Arbeit unternahm, ein Buch für bas Bolf wollte er schaffen, emfig studierte er bazu Rebeweise, Sprichwörter und technische Ausbrude, bie im Bolksmunde 5 lebten. Noch die humanisten hatten oft ein unbehilfliches veridranttes Deutsch geschrieben mit ungefügen Saten in unschöner Erinnerung an ben lateinischen Stil. Best erhielt bie Nation gur täglichen Lekture ein Werk, bas mit einfachem Wort in turzen Säpen die tiefste Weisheit und die beste geistige Sabe 10 ber Zeit zum Ausbruck brachte. Mit ben übrigen Berken Luthers murbe bie beutsche Bibel Grundlage ber neubeutschen Sprache. Und biefe Sprache, in welcher unfre gange Litteratur und unfer geistiges Leben Ausdruck gefunden hat, ift eine unvertilgbare Sabe geworben, welche in ben schwerften Zeiten, 15 felbft verunziert und entftellt, Die einzelnen beutschen Stämme erinnert hat, bag fie jusammen gehören. Noch wächst bei uns jeber einzelne aus bem Dialekt seiner Beimat herauf, noch heute ift bie Sprache ber Bilbung, Boefie und Biffenschaft, an welcher Luther mehr geschaffen hat, als irgend ein anderer, 20 bas Band, welches alle beutschen Seelen zur Einheit zusammenfoliekt.

Und nicht weniger war, was derselbe Mann für das bürgerliche Leben der Deutschen that. Hausandacht, She und Kinderzucht, Gemeinbeleben und Schulwesen, Sitte, Bergnügen, alle herz= 25 lichen Empfindungen, alle gesellschaftliche Freude weihte er durch seine Lehre und Schrift, überall war er bemüht, neue Marksteine zu setzen, tieseren Grund zu graben. Kein Gebiet

menschlicher Pflicht gab es, über welches er feine Deutschen nicht nachzubenken zwang. Durch seine zahlreichen Sermone und kleinen Schriften wirkte er ins Weite, burch gabllofe Briefe, in benen er Anfragenden Rat und Troft gab, auf bie Wenn er die Beitgenoffen unabläffig trieb, felbstthatig zu prufen, ob ein Herzenswunsch berechtigt fei ober nicht, mas ber Bater bem Kinde, ber Unterthan ber Obrigfeit, ber Ratsherr seiner Burgerschaft zu gewähren schulbig fei, so mar ber Fortschritt, ber burch ihn gemacht murbe, beshalb so 10 bedeutend, weil er auch hier bas Gewiffen bes einzelnen frei machte und an die Stelle außeren Zwangs, gegen ben fich bie Selbstsucht bisher tropia emport hatte, überall gemutvolle Selbstbeherrschung sette. Wie schön begreift er bie Notwendigkeit, die Kinder durch Schulunterricht zumal in alten Sprachen 15 zu bilben, wie warm empfiehlt er seine geliebte Dufit zur Einführung in ben Schulen, wie groß wird fein Blid, wenn er die Ratsherren ermahnt, auch Stadtbibliotheken anzulegen. Und wieder, wie gewiffenhaft fuchte er bei Berlobung und Che bem Bergen ber Liebenben ein Recht ju fichern gegenüber 20 ber harten elterlichen Gewalt. Wohl ift auch fein Gesichtsfreis burch bie Worte ber Schrift begrenzt, aber überall klingt burch fein Predigen, Treiben und Schelten ber icone Grundton feiner beutschen Natur, das Bedürfnis von Freiheit und Bucht, von Liebe und Sittlichkeit. Das alte Sakrament ber Che 25 hatte er geworfen, aber höher, edler, freier gestaltete er bas innerliche Berhältnis zwischen Mann und Beib; Die unbehilflichen Klosterschulen hatte er befehdet, überall in Dorf und Stadt, soweit sein Einfluß reichte, blühten beffere Bilbungestätten für

bie Jugend auf; Messe und lateinischen Kirchengesang hatte er abgeschafft, er gab bafür Verehrern und Gegnern bie regel= mäßige Predigt und bas beutsche Kirchenlied.

Die große Bedeutung, welche Luthers Lehre nicht nur in ben Seelen ber Deutschen, auch in ben politischen Berhältniffen 5 bes Reiches gewonnen hatte, ift schon neun Jahre nach ben Tagen von Worms in Luthers Leben erkennbar. Bu Worms war er ben Feinden ein einzelner verruchter Reter, deffen Tob bie gefährliche Frelehre wegschaffen konnte, im Jahre 1530 aber übergaben auf bem Reichstage zu Augsburg bie Fürften 10 und Stände, welche fich von ber alten Rirche gelöft hatten, bem Raifer ein Bekenntnis ihres Glaubens, und diefes Befenntnis murbe Grundlage einer gesicherten politischen Stellung bes Protestantismus, es war trot aller Klaufeln, welche noch baran hingen, in Wahrheit ber erste Friedensvertrag, welchen 15 die fiegreiche neue Lehre mit bem beiligen römischen Reiche abschloß. Da war es nun eine feltsame Fügung, bag ber ehrliche Luther, ähnlich wie einft auf ber Wartburg, auf einem anderen festen Sit feines Rurfürsten, auf der Feste Roburg wieder in Berborgenheit, in Tracht und mit bem Bart eines 20 ritterlichen Mannes, ben Erfolg abzuwarten hatte, und wieder batierte er feine Briefe geheimnisvoll aus ber Ginfamteit und aus bem Reiche ber Bögel und ermahnte Melanchthon zu tapferem Beharren. Denn mahrend feine Freunde und Mit= arbeiter zu Augsburg bei ber großen Bekenntnisschrift thatig 25 waren, follte er, ber immer noch unter ber Reichsacht ftanb, nicht in bas Landgebiet katholischer Herren und vor die Augen bes Raifers, ber ihn geachtet hatte, geführt merben. Aber biefe

Acht von 1521, wie bebeutungsloß war sie geworden! **Weniae** Monate, nachbem fie erklärt mar, hatte die fteigenbe Aufregung im Bolte und ber maglofe Gifer anderer Ungufriebener die Feinde Luthers ju bem Bekenntnis genötigt, bag es bas größte 5 Blud fein murbe, wenn ber verschwundene Luther noch am Leben mare. Seitbem hatte er ebenso gewaltig wie gegen ben Papft, fich gegen bas fozialiftische Treiben im Bolte erhoben, und er hatte burch ben Zauber seines starken Wesens und mit ber Fulle seines beutschen Gemutes fo viel für Bucht und 10 Orbnung im Bolte gethan, bag felbft feine Gegner etwas von bem Segen fühlten. Aber freilich, neben hoben Erfolgen hatte er auch große Beschräntung seiner Wirksamkeit erlebt. Bu Worms war er ber Einzige gewesen, in Wahrheit ber Bertreter bes beutschen Gewiffens und ber geiftliche Führer ber gangen 15 starten Bewegung, welche sich im beutschen Bolte erhob; im Jahre 1530 mar er Saupt und Führer einer großen Bartei, nur einer Partei, neben welcher andere Richtungen und Parteien herauftamen. Auch in ber alten Kirche mar bie Scheu vor ber öffentlichen Meinung größer, die Gläubigkeit inniger und 20 gemütvoller geworben. Neben Luther hatte sich die Lehre Zwinglis auch in Deutschland ausgebreitet, und unten im Bolke arbeitete bie sozialistische Lehre ber Wiebertäufer feindlich gegen ihn, wie gegen bas Spftem ber alten Kirche. felbst mar ein anderer; nicht mehr ber tobesfrohe Märtyrer, 25 sondern der umfichtige Berater seiner Fürsten und ein eifriger, strenger Bauherr an seiner neuen Rirche. Und er, ber auf ber Wartburg wegen ber Chelosigkeit ber Monche in Gewiffenszweifeln gerungen hatte, er schrieb jett neben Ertlärungen

biblischer Schriften auch in guter Laune herzliche Briefe in sein eigenes Haus, an seine Tischgenossen und an seinen kleinen Sohn: über den Reichstag der Dohlen, die um die Türme der Feste Koburg lärmten, und über einen schönen Himmels-garten, in dem fromme Kinder singen und springen, auf kleinen Pferdlein mit goldenen Zäumen reiten und mit der Armbrust schießen. Der Apostel der Deutschen war zu einem großen geistlichen Hausherrn in Deutschland geworden.

Immer reiner trat mit ben Jahren in seiner Seele bas Bedürfnis hervor, alles Holbe, Gute und Herzliche, mas ihm 10 Die Welt entgegentrug, als göttlich zu empfinden. In folchem Sinne mar er immer fromm und immer weife, in ber Natur, in ehrbarer Fröhlichkeit unter feinen Benoffen, wenn er feine Frau neckte, seine Kinder im Arm hielt. Lor dem Fruchtbaum, ben er voll Obst hängen sah, ftand er vergnügt über die Pracht: 15 "Benn Abam nicht gefallen mare, hatten mir immer alle Baume so bewundert." Eine große Birne nahm er erstaunt in die Sand : "Seht, vor einem halben Jahre mar fie tiefer unter ber Erbe, als fie lang und groß ift, und fag im außerften Bipfel ber Burgel. Diefe allerkleinsten und unachtsamften 20 Rreaturen find bie größten Bunberwerke. Gott ift in ber geringften Rreatur, als in einem Baumblatt ober Graslein!" Bwei Böglein machten in bes Doktors Garten ein Reft und flogen am Abend heran, oft von ben Borübergebenden gescheucht; er rief ihnen zu: "Ach du liebes Böglein, fliebe nicht, ich gönne 25 bir's von Bergen wohl, wenn bu mir's nur glauben fonnteft. Aber so vertrauen auch wir unserm Gott nicht." Große Freude war ihm die Geselligkeit mit treuen Männern, bann trank er

vergnügt seinen Wein, die Unterhaltung flog lebendig über Großes und Kleines, er urteilte mit prächtiger Laune über Feinde und gute Bekannte, lachte und erzählte lustige Schwänke und wischte dabei, wenn er in Erörterungen kam, mit der Hand über seine Knie — denn dieser Gestus war ihm eigen — oder er sang wohl selbst, schlug die Laute und richtete eine Kantorei auf. Was Menschen in Ehrbarkeit fröhlich machte, war ihm lieb, die herrlichste Kunst die Musika; mild urteilt er über den Tanz und sprach — fünfzig Jahre vor Shakespeare — wohls wollend von der Komödie, denn sie lehre gleich einem Spiegel, wie sich ein jeglicher halten soll.

Wenn er so mit Melanchthon zusammen faß, bann mar Magifter Philipp der Milbe, Gelehrte, der ju gewagten Behauptungen seines fräftigen Freundes wohl einmal bie kluge 15 Einschräntung hinzufügte. War bann von reichen Leuten bie Rede und Frau Rathe konnte sich nicht enthalten, sehnsüchtig au bemerken: "Hätte mein herr einen folchen Sinn gehabt, fo mare er fehr reich geworben," bann entschied Melanchthon ernsthaft: "Das ist unmöglich, benn bie fo auf allgemeinen 20 Nuten trachten, die können nicht ihrem Ruten anhängen." Ein Thema aber gab es, worin die beiden Männer gern aneinander gerieten. Melanchthon mar ein großer Freund ber Aftrologie. Und diese Wiffenschaft sah Luther mit souveraner Berachtung an; Luther bagegen mar burch feine Methobe ber 25 biblischen Eregese - ach, und durch geheime politische Sorgen - ju ber Uberzeugung gekommen, bag bas Ende ber Belt nabe fei. Das ichien wieber bem gelehrten Melanchthon fehr zweifelhaft. Wenn alfo Melanchthon von himmelszeichen und ١

Afpetten anfing, und Luthers Erfolge baraus erklärte, bag biefer unter bem Beichen ber Sonne geboren fei, bann rief Luther: "Ich gebe nicht so viel auf Euern Sol. Ich bin eines Bauern Sohn, mein Bater, Großvater, Ahnherr find rechte Bauern gewesen." - "Ja," versette Melanchthon, "auch im Dorfe murbet Ihr ein Oberfter, Schultheiß ober ein erfter Knecht über bie andern geworben fein." "3ch aber," rief Luther siegreich, "bin ein Baccalaureus, Magister, ein Monch geworben, bas fteht im Geftirne nicht; barnach bin ich bem Bapft in die Haare gefallen und er mir wieder, ich habe eine 10 Nonne zum Beibe genommen und etliche Kinder mit ihr gezeugt, wer hat bas in ben Sternen gesehen!" Und wieder fuhr Melanchthon in feinen aftrologischen Deutungen fort, begann vom Raifer Rarl und erklärte, biefem Berrn fei bestimmt, im Jahre 1584 zu fterben. Da brach Luther ftart heraus: "Go 16 lange steht bie Welt gar nicht mehr. Denn wenn wir ben Türken wegschlagen, ift bie Prophezeiung Danielis erfüllt und am Enbe. Dann ift ber jungfte Tag gewißlich vor ber Thur."-

Wie liebenswürdig ift er als Bater in der Familie. Als seine Kinderlein vor dem Tisch standen und mit allem Fleiß 20 auf das Obst und die Psirsichen sahen, sagte er: "Wer da sehen will das Bild eines, der sich in Hoffnung freut, der hat hier das rechte Kontersei. Uch daß wir den jüngsten Tag so fröh- lich ansehen könnten! Adam und Eva werden viel besseres Obst gehabt haben, unseres sind eitel Holzäpsel dagegen. Auch 25 die Schlange, meine ich, war damals die schönste Kreatur, freundlich und holdselig, noch trägt sie ihr Krönlein, aber nach dem Fluch hat sie die Füße und ihren schönen Leib

verloren." So fah er feinem breijährigen Sohnchen zu, welches spielte und mit sich selbst plauberte: "Dies Kind ift wie ein Trunkener, es weiß nicht, daß es lebet, und lebet doch ficher und fröhlich babin, fpringet und hupfet. Solche Rinder find 5 gern in großen weiten Gemächern, wo fie Raum haben." Und er jog bas Kind an fich: "Du bift unferes herrgotts Rarrchen, unter feiner Gnabe und Vergebung ber Sünden, nicht unter bem Gefet, Du fürchtest Dich nicht, bift sicher und befümmerst Dich um nichts; wie Du es machft, fo ift's unverberbt. Die 10 Eltern haben die jüngften Rinder allezeit am liebften; mein tleiner Martin ift mein liebster Schat, folche Rinderlein bedürfen ber Eltern Sorge und Liebe am meisten. Darum fteigt bie Liebe ber Eltern allezeit einfältig niebermarts. Wie muß Abraham zu Sinne gewesen sein, ba er feinen jungften und 15 liebsten Sohn wollte opfern, er wird ber Sarah nichts bavon gesagt haben. Diefer Bang wird ihm fauer angekommen fein." - Seine geliebte Tochter Magbalena lag auf bem Tobe, ba klagte er: "Ich habe fie fehr lieb, aber lieber Gott, ba es Dein Wille ift, daß Du sie babin nehmen willst, so will ich 20 sie gern bei Dir wissen. Magdalena, mein Töchterchen, Du bleibst gern hier bei Deinem Bater und ziehst auch gern gu jenem Bater." Da fprach bas Rind: "Ja, herzer Bater, wie Gott will." Und als fie ftarb, fiel ber Bater vor bem Bett auf feine Rnie, weinte bitterlich und betete, bag fie Bott erlöfen 25 wolle. Da entschlief sie in des Baters händen. Und ale bas Bolt tam, die Leiche bestatten zu helfen, und ben Dottor nach Gewohnheit anredete, sagte er: "Ich bin' ja fröhlich im Beift, aber bas Rleisch will nicht heran, bas Scheiben verieret

einen über die Maßen sehr. Wunderlich ist's, zu wissen, daß sie gewiß im Frieden und ihr wohl ist, und doch noch so traurig zu sein."

Sein Dominus ober herr Rathe, wie er bie Gattin gern in Briefen an die Freunde nannte, hatte sich bald zu einer tüchtigen 5 Wirtin gebilbet. Und fie hatte nicht geringe Mühe. Rinder, der Mann oft franklich, eine Anzahl Tischganger, Magister und arme Studenten, ein immer offenes Saus, bem felten gelehrte ober vornehme Gafte fehlten, und bagu ein tnapper Saushalt und ein Gatte, ber lieber gab als nahm, 10 und ber in feinem Gifer einmal, als fie in Bochen lag, fogar über bas Batenfilber ber Rleinen berfiel, um ein Almofen zu geben. / Luther fann g. B. im Jahre 1527 nicht acht Gulben für seinen früheren Prior und Freund Briegger auslegen. Traurig schreibt er ihm: "Drei silberne Becherlein (Hochzeit= 16 geschente) find gegen 50 Gulben verpfandet, bas vierte ift wieber verfauft, bas Jahr hat 100 Gulben Schulden gebracht. Lucas Rranach will meine Burgschaft nicht mehr annehmen, bamit ich mich nicht gang ruiniere." — Einigemal lehnt Luther Geschenke ab, auch folche, welche ihm fein Landesherr anbietet; 20 es scheint, bag die Rudficht auf Weib und Rinder ihm in ber letten Zeit boch etwas haushälterischen Sinn gab. Als er ftarb, betrug feine Sinterlaffenschaft in ungefährer Schätzung etwa 8-9000 Gulben, barunter ein Landgutchen, ein großer Garten, zwei Bäufer: bas mar ficher vorzugsweise Frau 25 Rathes Berbienft. Aus der Art, wie Luther fie behandelt, feben wir, wie gludlich feine Sauslichkeit mar. Wenn er Unspielungen auf bas behenbe Schwaten ber Frauen macht,

er hatte wenig Recht bazu, benn er felbst mar burchaus tein Mann, ben man wortkarg nennen burfte. Wenn fie fich herzlich freut, allerlei Fische aus bem kleinen Teich ihres Gartens aufsetzen zu können, und ber Dottor wieber über ihre Freude 5 feelensvergnügt ift, und nicht verfehlt, eine angenehme Betrachtung über das Glück ber Genügsamkeit baranzuhängen. Dber wenn ihr einmal bas Lefen im Bfalter ju viel mirb und sie ihm antwortet, sie bore genug vom Beiligen, lese täglich viel und fonne auch wohl bavon reben, Gott wolle nur, bag 10 sie darnach handle, und der Doktor auf diese verständige Ant= wort erfeufat: "So fängt ber Überbruß an Gottes Wort an, es werben eitel neue Bucher tommen und die Schrift wird wieber in ben Winkel geworfen." - Aber bies feste Berhältnis von zwei guten Menschen mar längere Zeit nicht ohne geheimes 15 Weh. Wir vermögen nur ju ahnen, mas an ber Seele ber Frau nagte, wenn noch im Jahre 1527 Luther in gefährlicher Rrantheit von ihr letten Abschied nahm mit ben Worten: "Du bist mein ehelich Weib, dafür follft Du Dich gewiß halten."

Ahnlich, wie mit seinen Lieben, verkehrte Luther auch mit ben hohen Mächten seines Glaubens. Alle guten Gestalten aus ber Bibel waren ihm wie treue Freunde, seine lebhaste Einbildungsstraft hatte ihr Wesen vertraulich zugerichtet, und gern malte er sich ihre Zustände mit der Treuherzigkeit eines Kindes aus. Als ihn Beit Dietrich frug, was wohl der Apostel Paulus für eine Person gewesen sei, erwiderte Luther schnell: "Er war ein unansehnliches, hageres Männlein, wie Philippus Melanchsthon." Ein anmutiges Bild war ihm die Jungsrau Maria; "sie ist ein seines Mädchen gewesen," sagte er bewundernd,

"sie muß eine gute Stimme gehabt haben." Und ben Erlöser bachte er sich am liebsten als Kind bei ben Eltern, wie er bem Bater bas Essen auf ben Holzplatz trägt, und wie Maria, wenn er zu lange ausbleibt, frägt: "Wo bist Du benn so lange gewesen, Kleiner?" Nicht auf bem Regenbogen in b Glorie, nicht als Bollstrecker bes Gesetzes soll man ben Heiland benken, die Borstellung ist dem Menschen zu hoch und furchtbar, nur als armen Dulber, der unter ben Sündern lebt und für sie stirbt.

Auch sein Gott war ihm burchaus Hausherr und Bater. 10 Gern vertiefte er sich in die Ofonomie ber Natur. Er ergeht fich in staunender Betrachtung, wie viel Solz Gott schaffen muffe. "Niemand tann ausrechnen, mas Gott nur allein braucht, die Sperlinge und unnüten Bogel zu ernähren, die tosten ihn in einem Jahre allein mehr, als ber König von 16 Frankreich Einkommen hat. Und nun benke man bas Andere." - "Gott versteht alle Sandwerte: in feiner Schneiberei macht er bem Sirfch einen Rod, ber hundert Sahre halt; als ein Schufter giebt er ihm Schuhe an die Beine, und bei ber lieben Sonne ift er ein Roch. — Er könnte wohl reich werben, 20 wenn er wollte, wenn er die Sonne aufhielte, die Luft ein= ichlöffe, wenn er bem Papft, Raifer, Bifchöfen und Doftoren mit dem Tod brobte, sobald fie ihm nicht zur Stunde hundert= tausend Gulben gahlten. Da er bas aber nicht thut, find wir undankbare Unfläter." — Und ernftlich benkt er barüber nach, 25 wo bie Rahrungsmittel für fo viele Menschen herkommen; ber alte Sans Luther hatte behauptet, es gabe mehr Menschen als Rorngarben; ber Doftor glaubte zwar, bag mehr Garben

wachsen als Menschen, aber boch mehr Menschen als Manbeln Korn; die Mandel Korn aber giebt kaum einen Scheffel, "und bavon kann ein Mensch boch nicht das ganze Jahr hindurch leben." — Und wenn Gott den Gottesssürchtigen oft ärger straft als den Gottlosen, so handelt er ihm wie ein ernster Hauswirt, der seinen Sohn öster stäupt als den argen Knecht, aber heimlich sammelt er dem Sohn einen Schatz zum Erbe, den Knecht stößt er zuletzt vor die Thür. — Und fröhlich zieht er den Schluß: "Kann mir unser Herrgott verzeihen, daß ich ihn wohl zwanzig Jahre mit Messehalten geärgert habe, so kann er mir auch zu gute halten, daß ich bisweilen ihm zu Chren einen guten Trunk thue. Die Welt lege es aus wie sie wolle."

Auch wundert er sich sehr darüber, daß Gott so hart mit den Juden zürne. "Seit fünfzehnhundert Jahren beten sie heftig mit Ernst und großem Eiser, wie ihre Gebetbüchlein zeigen, und er läßt sich ihnen die ganze Beit nicht mit einem Wörtlein merken. Wenn ich so beten könnte, wie sie beten, ich wollte für zweihundert Floren Bücher darum geben. Es muß ein großer unsäglicher Zorn sein. Ach, lieber Gott, strase lieber mit Bestilenz, als daß Du so stillschweigest!"

Wie ein Kind betete Luther alle Morgen und Abende, oft am Tage, ja während des Effens. Gebete, die er auswendig wußte, sprach er immer wieder mit heißer Andacht, am liebsten das Baterunser, dann sagte er seinem Gott den kleinen Katechis= 25 mus auf; den Psalter trug er als Gebetbüchlein immer bei sich. Wenn er in leidenschaftlicher Sorge war, dann wurde sein Gebet ein Sturm, ein Ringen mit Gott, bessen Gewalt, Größe und bessen heilige Einfalt sich schwer mit andern menschlichen

Empfindungen vergleichen läßt. Dann mar er ber Sohn, ber verzweifelnd zu den Füßen seines Baters liegt, oder ber treue Diener, ber zu feinem Fürften fleht. Denn unerschütterlich war feine Überzeugung, bag man durch Bitten und Mahnen auf Gottes Entschlüffe einwirken konne. Und fo mechfelt in 5 seinem Gebet Erguß ber Empfindungen mit Rlage, ja mit ernsten Borstellungen. Es ift oft berichtet, wie er ben tob= franken Melanchthon im Jahre 1540 zu Weimar wieber zum Leben brachte. Als Luther ankam, traf er Magister Philippus im Berscheiben, ohne Befinnung, mit gebrochenen Augen. 10 Luther erschrak gewaltig und sprach: "Behüte Gott, wie hat ber Teufel biefes Organon geschändet!" Dann kehrte er ber Gefellschaft ben Rücken und trat zum Fenfter, wie er gern that, wenn er betete. "Allhier," fagte bann Luther felbst, "mußte mir unfer Gott herhalten, benn ich marf ihm ben Sact 15 vor die Thur und rieb ihm die Ohren mit allen Berheifungen bes Gebets, die ich aus ber beiligen Schrift zu erzählen mußte, fo daß er mich anhören mußte, wenn ich anders feinen Berheißungen trauen follte." Darauf faßte er Melanchthon bei ber Sand : "Seid getroft, Philipp, Ihr werdet nicht fterben." 20 Und Melanchthon fing unter bem Zauber seines ftarken Freundes jur Stelle an Atem ju ichopfen, und erhielt bie Befinnung wieber. Er murbe hergeftellt.

Wie Gott die Quelle alles Guten, so war für Luther der Teufel Hervorbringer des Schädlichen und Schlechten. Luther 25 stammte aus einer Hütte, in welcher der alte Schauer vor den Geistern des Fichtenwaldes und der finstern Erdspalte, welche als Eingang zu den Metallgängen des Gebirges galt, noch ftark

und lebendig mar. Sicher mar bie Phantasie bes Knaben oft beschäftigt gewesen mit verdunkelten Traditionen bes beibnischen Götterglaubens. Er mar gewöhnt, unheimliche Gewalten gu empfinden in ben Schrecken ber Natur wie in bem Leben ber Als er Monch wurde, verdüfterten fich folde Erinnerungen ber Rindheit gur Geftalt bes biblifchen Teufels, aber ber geschäftige Bersucher, ber überall um bas Leben bes Mannes lauerte, behielt in bem Glauben Luthers immer viel von bem Befen ber altgermanischen heibnischen Geifter. 10 ben Reben Luthers, welche seine Tischgenossen aufzeichneten, macht ber Teufel noch die schädlichen Sturme, ein Engel aber bie guten Winde, wie einft bie Riefenabler vom Beltrande ber burch ihren Flügelschlag thaten; er fitt als Nig unter ber Brude und gieht Madden ins Baffer, mit benen er in Ghe 16 lebt; er dient als Hausgeist im Kloster; bläft als Kobold bas Reuer an; legt als Zwerg feine Wechselkinder in die Wiegen ber Menfchen; bethört als Nachtmar bie Schlafenben, auf bas Dach zu steigen, und tobt als Poltergeist in ben Rammern. Namentlich burch biese lette Thätigkeit störte er Luthern einige 20 Mal. 3mar ber Dintenfled auf ber Wartburg ift nicht gur Genüge beglaubigt, aber von einem unerfreulichen Geräusch, welches Satan ebendafelbst bei nächtlicher Beile mit einem Sac Safelnuffe angestellt bat, wußte Luther mohl zu erzählen. Auch im Klofter zu Wittenberg polterte ber Teufel, als Luther 25 bei Racht im Rempter ftubierte, unter ihm in ber Kirchenhölle fo lange, bis Luther seine Buchlein zusammenraffte und zu Bett ging. Später ärgerte er sich, daß er bem "Sanswurft" nicht getrott hatte.

Aus dieser Art von Teufelei machte er sich nicht viel, die bofen Beifter, welche fo arbeiteten, nannte er wohl schlechte Teufel. Seine Meinung mar, daß ber Teufel ungählige feien. "Nicht alle find geringe Partetenteufel, sondern Landteufel und Fürstenteufel, die fich eine sehr lange Zeit, wohl über fünf= 5 tausend Sahre, wohl geubt und versucht haben, und auf bas allerklügfte und liftigfte geworben find." "Wir," fagte er, "haben die großen Teufel, welche Doctores theologiae find, die Türken und Bapisten haben schlechte und geringe Teufel, welche nicht theologische, sondern juriftische Teufel sind." Bon 10 ihnen fam alles Bofe auf Erben, Rrantheiten - Luther hatte ftarken Berbacht, daß ber Schwindel, ber ihn lange plagte, nicht natürlich sei -, Feuersbrunft - "wo ein Feuer aufgeht, fitt alle Mal ein Teufelein bahinter und blaft in bie Flamme" -, Migmachs und Krieg - "und wenn uns Gott nicht bie 16 lieben beiligen Engel zu Bütern und Safenichuten zugegeben hätte, welche wie eine Wagenburg um uns lagern, fo mare es balb mit uns aus." Und wie Luther fcnell bei ber Sand war, fich Charafteriftisches auszumalen, fo mußte er auch vom Teufel, daß er hochmütig mar und verächtliche Behandlung 2 nicht ertragen konnte. Er gab beshalb gern ben Rat, ihn burch Sohn und fpöttische Fragen ju vertreiben. Satan mar auch ein trauriger Geift und konnte bie fröhliche Musik burchaus nicht leiben.

Doch die furchtbarfte Thätigkeit übte, nach Luthers Auffassung, 26 ber Teufel in der Seele des Menschen. Dort flößte er unlautere Gebanken ein, aber auch den Zweifel, die Schwermut und Niedergeschlagenheit. Dem tiefsinnigen Luther lag alles, was

er so fest und fröhlich aussprach, vorher mit fürchterlicher Gewalt auf bem Gewiffen. Bumal in ber Nacht, wenn er erwachte, ftand ber Teufel schabenfroh an feinem Lager und raunte ihm Angstwolles zu, bann rang fein Geift nach Freiheit, 5 oft lange vergeblich. Jebe neue Forschung in ber Schrift, jebe wichtige Predigt über ein neues Thema marf ihn wieder in Gemiffenstämpfe. Dann geriet er wohl fo in Aufregung, baß seine Seele unfähig murbe zu spstematischem Denken und Tage lang in Angst bebte. Als ihn bie Frage ber Mönche 10 und Nonnen beschäftigte, fließ ihm ein Bibelfpruch auf, ber ibm, wie er in feiner Aufregung meinte, unrecht gab. Das Berg im Leibe gerschmolz ihm, er murde fast vom Teufel ermurgt. Da besuchte ihn Bugenhagen, Luther führte ihn auf ben Gang hinaus und zeigte ihm ben brobenden Spruch. Und Bugen-15 hagen, mahrscheinlich burch bie Sast bes Freundes angestedt, begann auch ju zweifeln, ohne bie Größe ber Qual ju ahnen, welche Luther ausstand. Da erft erschraf Luther. Wieber verging ihm eine fürchterliche Nacht. Um nächften Morgen trat Bugenhagen wieder ein. "Ich bin recht zornig," fagte 20 er, "erft jest habe ich ben Text genau angesehen, die Stelle hat ja einen weit anderen Sinn." "Und es ift mahr," erzählte fpater Luther, "es mar ein lächerliches Argument. Ja, lächerlich für ben, ber bei fich felber ift und nicht in ber Unfechtung."

Oft klagte er gegen seine Freunde über die Schrecken dieser Kämpse, die ihm der Teusel verursache. "Er ist von Anbeginn nie so grimmig und zornig gewesen, als jetzt am Ende der Welt. Luther wurde nicht müde, den Papst als Antichrist und das papstliche Wesen als teuslisch zu schelten. Wer aber

genauer zusieht, der wird auch hinter biesem Teufelshaß die unvertilgbare Pietät erkennen, in welcher das treue Gemüt des Mannes an die alte Kirche gebunden war. Was ihm zur Ansechtung wurde, waren oft nur fromme Erinnerungen aus der Jugendzeit, die im schreiendsten Gegensaß standen zu den 5 Wandlungen, die er als Mann durchgemacht hatte.

Denn kein Mensch wird gang umgeformt burch bie großen Gebanken und Thaten feiner Mannesjahre. Bir felbft merben nicht neu durch neues Thun, unfer inneres Leben ruht in ber Summe aller Gebanten und Empfindungen, die wir jemals 10 gehabt haben. Wer vom Schickfal erkoren wirb, bas größte Neue ju schaffen baburch, bag er großes Altes vernichtet, ber ichlägt zugleich einen Teil feines eigenen Lebens in Trummer. Er muß Pflichten verleten, um größere Pflichten ju erfüllen. Je gewiffenhafter er ift, befto tiefer fühlt er ben Schnitt, ben 16 er in die Ordnung der Welt gemacht hat, auch in seinem Innern. Das ift ber heimliche Schmerz, ja bie Reue jedes großen geschichtlichen Charafters. Es giebt wenig Sterbliche, welche biefes Weh so tief empfunden haben wie Luther. bas Große in ihm ift gerabe, bag er burch folden Schmerz 20 niemals gehindert murbe, bas Rühnfte ju thun. - Uns aber erscheint bies als ein tragisches Moment in seinem ganzen Leben.

Und ein anderes, das verhängnisvollste für ihn, lag in der Stellung, welche er selbst zu seiner Lehre einnehmen mußte. Die Autorität der Schrift allein hatte er seinem Bolke übrig 25 gelassen, mit Indrunst klammerte er sich an ihre Worte als an den letzten sesten Anker des Menschengeschlechts. Bor ihm hatte der Papst mit seiner Hierarchie die Worte gedeutet,

mißbeutet, erganzt, jest mar er in berfelben Lage. Er mit einem Kreise abhängiger Freunde mußte für sich bas Borrecht in Anspruch nehmen, die Schriftworte recht zu verftehen und auf bas Leben seiner Zeit richtig anzuwenden. Das mar eine 5 übermenschliche Aufgabe, und ber fie auf fich nahm, mußte notwendig einigen von den Übelständen verfallen, die er felbst an der katholischen Kirche so großartig bekämpft hatte. geschlossen und ehern mar bas Gefüge seines Geiftes, er mar geschaffen jum Berricher, wie jemals ein sterblicher Mensch; 10 aber gerade bas Riefige und Dämonische seiner Willensfraft mußte ihn zuweilen zum Tyrannen machen. Wenn er boch Tolerang übte, bei mehreren wichtigen Gelegenheiten, mit innerer Selbstüberwindung ober mit innerer Freiheit, so war bies nur ber Segen feiner guten Natur, ber auch hier fich 16 geltend machte. Aber nicht selten wurde er ber Papst ber Brotestanten. Ihm und seinem Bolte blieb feine Bahl. Man hat ihm in neuer Zeit zum Borwurf gemacht, bag er fo wenig aethan, die Laien durch eine Bresbyterialverfaffung zur Mitwirtung heranzuziehen. Nie war ein Borwurf ungerechter. 20 Bas in der Schweiz bei fraftigen freien Bauergemeinden möglich war, das war damals in Deutschland ganz unausführbar. Rur bas Bürgertum ber größeren Stäbte umfaßte fo viel Intelligenz und Kraft, um die protestantischen Geiftlichen zu kontrollieren; aber fast neun Behnteile ber Evangelischen 25 in Deutschland waren gebrückte Landleute, in der Mehrzahl gleichgültig und wiberwillig und feit bem Bauernfriege perwilbert, ihnen mußte bie neue Kirche ihre Bucht aufbrängen wie vermahrlosten Kindern. Wer das bezweifelt, der blide

auf bie Resultate ber Bisitationen, und achte auf bie unauß= gesetzten Klagen ber Reformatoren über bie Robbeit ihrer armen Gemeinden. Aber noch anderes beengte ben großen Mann. Der Herrscher über bie Seelen bes beutschen Bolkes faß in einer kleinen Stadt unter armen Universitätsprofessoren und 5 Studenten, unter einer fraftlofen Burgerichaft, über welche er oft zu klagen Beranlaffung hatte. Alle Leiben beutscher Spieß= burgerei, ber wibermartige Streit mit kleinen Gelehrtenseelen und plumpen Nachbarn blieben ihm nicht erspart; und in seiner Natur war vieles, was ihn bagegen besonders reizbar 10 machte. Rein Mensch trägt ungeftraft in fich bas Gefühl, ein bevorzugtes Wertzeug Gottes zu fein, mer fo lebt, paßt nicht mehr in bas enge und fleine Gefüge ber burgerlichen Gefell= ichaft. Ware Luther nicht im letten Grunde feines Bergens bescheiben, im Berkehr mit andern von unendlicher Gutherzigkeit 15 gewesen, er hatte ben nuchternen, verftanbigen Leuten, welche fühl neben ihm ftanben, gang unerträglich erscheinen muffen. So geschah es nur manchmal, daß er mit ben Bürgern ber Stadtbehörbe, ber Juriftenfafultät feiner Universität, ben Raten feines Landesberrn gewaltig zusammenftieß. Er hatte nicht 20 immer recht, aber er feste feinen Willen gegen fie fast immer burch, benn ber Bucht seines Bornes zu tropen magte felten jemand. Dazu tamen schwere forperliche Leiben. In den letten Jahren feines Lebens mar burch ihre häufige Biebertehr auch seine ungeheure Rraft erschöpft; er empfand bas fehr 25 schmerzlich und betete unabläffig zu feinem Gott, er moge ihn ju fich nehmen. Roch mar er feinen Jahren nach fein Greis. aber er felbst erschien sich alt, uralt, und unheimlich in eine

fremden irdischen Welt. Gerade diese Jahre, nicht reich an großen Begebenheiten, erschwert durch politisches und Stadtgezänk, erfüllt mit Verbitterung und grämlichen Stunden, werden, so hoffen wir, jeden, der das Leben des großen Wannes unbefangen überblickt, mit Rührung erfüllen. Die Flamme seines Lebens hatte sein ganzes Volk erwärmt, in Millionen die Anfänge einer höhern menschlichen Entwickelung hervorgerusen, Millionen blieb der Segen, er selbst empfand zuletzt fast nur die Qual! Einst hatte er so freudig gehofft, als Märtyrer zu sterben, jetzt wünschte er sich die Ruhe des Grabes wie ein dauerhafter, vielzähriger müder Arbeiter. Auch das ist ein tragisches Menschenloos.

Der größte Schmerz aber, ben er empfand, lag in ber Stellung feiner Lehre zum Leben ber Nation. Er hatte auf 15 sein reines Evangelium eine neue Rirche gegründet, hatte bem Beift und bem Gewiffen bes Boltes ungleich größern Behalt gegeben. Um ihn blühte ein neues Leben auf, so viel mehr Bohlftand, fo viel gute Runfte, Malerei und Saitenspiel, behaglicher Genuß, im Bürgerftand feinere Bilbung. 20 boch schwebte etwas in ber beutschen Luft, unheimlich, verberben= brobend. Die Regierenden grimmig entzweit; fremde Gewalten im Anzuge gegen bas Bolt, ber Raifer aus Spanien, ber Bapft aus Rom, ber Turke aus bem Mittelmeer; bie Schwarmer und Rottengeister mächtig, Die Hierarchie noch nicht gefallen. Ja, 25 fein Evangelium felbft, hatte es bie Nation zu größerer Ginigfeit und Macht zusammengeschlossen? Nur größer mar ber Unfriede geworden, von den weltlichen Interessen einzelner beutscher Gürften follte bie Butunft feiner Rirche abhängen. Und er

tannte auch die besten unter ihnen! Es nahte Greuliches, die Schrift sollte erfüllt werben, nahe war der jüngste Tag. Dahinter aber würde Gott eine neue Welt aufbauen, schöner, herrlicher, reiner, voll Friede und Segen, eine Welt, in der tein Teusel mehr sein sollte, wo jede Menschenseele über Blüte 5 und Frucht der neuen Himmelsbäume mehr Freude empsinden würde, als sich das jezige Geschlecht über Gold und Silber freut, wo die schönste aller Künste, die Musik, in Tönen erklingen sollte, viel entzückender, als das herrlichste Lied guter Cantores auf dieser Welt. Dort würde der gute Mensch alle weisehen wieder sinden, die er hier gehabt und verloren.

Immer mächtiger wurde in ihm die Sehnsucht der Kreatur nach idealer Reinheit des Daseins. Wenn er das Ende der Welt erwartete, so waren es verdämmerte Erinnerungen des deutschen Bolkes aus fernster Bergangenheit, welche noch an 16 dem Himmel des neuen Resormators hingen. Und doch war es zugleich ein prophetisches Uhnen naher Zukunft. Nicht das Weltende bereitete sich vor, aber der dreißigjährige Krieg.

So starb er. — Als ber Wagen mit seiner Leiche burch bie thüringischen Lande suhr, läuteten alle Gloden in Dorf und 20 Stadt, und die Leute drängten sich schluchzend an seinen Sarg. Es war ein guter Teil der deutschen Bolkstraft, der mit diesem einen Manne eingesargt wurde. Und Philipp Melanchthon sprach in der Schloßtirche zu Wittenberg vor seiner Leiche: "Ein seder, der ihn recht erkannt, muß dieses zeugen, daß er wein sehr gütiger Mann gewesen, mit allen Reden holdselig, freundlich und lieblich, und gar nicht frech, stürmisch, eigensinnig oder zänkisch. Und war doch daneben ein Ernst und eine

Tapferkeit in feinen Worten und Geberben, wie in einem folden Mann fein foll. Sein Berg mar treu und ohne Falich. Die Barte, fo er wiber bie Feinde ber Lehre in Schriften gebrauchte, tam nicht aus gantischem und boshaftem Gemut, 5 fonbern aus großem Ernft und Gifer zu ber Wahrheit. hat einen sehr großen Mut und Mannheit erzeigt und sich nicht balb ein kleines Raufchen erschrecken laffen. er burch Dräuen, Gefahr und Schredniß verzagt worben. Gr ist auch von so hohem, scharfem Berstand gewesen, bag er 10 allein vor Andern in verwirrten, bunkeln und schweren Sändeln balb ersehen konnte, mas zu raten und zu thun mar. Er mar auch nicht, wie vielleicht etliche meinten, so unachtsam, bag er nicht gemerkt hätte, wie es allenthalben mit ber Regierung stehe. Er mußte recht wohl, wie bas Regiment beschaffen 15 ift, und achtete mit besonderem Fleiß auf Sinn und Willen ber Leute, mit benen er zu thun hatte. - Wir aber follen ein ftetig, ewig Gedächtnis dieses unsers lieben Baters behalten und ihn aus unserm Bergen nicht laffen."

So war Luther. Eine bämonische Natur, schwerflüssig und scharf begrenzt sein Geist, gewaltig und maßvoll sein Wollen, rein seine Sittlichkeit, voll Liebe sein Herz. Weil sich außer ihm teine andere Manneskraft erhob, stark genug, Führer der Nation zu werden, hat das deutsche Bolk für Jahrhunderte die Herrschaft auf der Erde verloren. Die Herrschaft der Deutschen im Reich des Geistes aber ruht auf ihm.

Um nun am Schluß ihn selbst sprechen zu lassen, sei hier ein Brief an Kurfürst Friedrich ben Weisen mitgeteilt, geschrieben in ben Tagen, wo Luthers ganze Kraft sich am mächtigsten zusammensaßte. Der vorsichtige Fürst hatte ihm befohlen, auf ber Wartburg zu bleiben, weil er ihn zu Wittenberg nicht schüßen könne, benn ber Zorn bes Herzogs von Sachsen, seines Betters, werde sofort auf Ausführung ber Neichsacht gegen Luthern bestehen. Da schrieb Luther an seinen Landessberrn:

"Durchlauchtigster, Hochgeborner Kurfürst, Gnädigster Herr! Em. Kurfürstlichen Enaben Schrift und gnädiges Bedenken ist mir am Freitag Abend zugekommen, als ich am Morgen Sonntag wegreiten wollte. Daß es Ew. Kurfürstl. Gnabe auß aller= 10 beste meine, bedarf freilich bei mir weber Beweises noch Zeug= nisses, denn ich achte mich davon überzeugt, soweit menschliches Wissen reicht. —

In meiner Sache aber, gnäbigster Herr, antworte ich so: Eure Kurfürstliche Gnade weiß, oder weiß Sie es nicht, so 18 lasse Sie es sich hiermit kund sein, daß ich das Evangelium nicht von Menschen, sondern allein vom Himmel durch unsern Herrn Jesum Christum habe, so daß ich mich wohl, wie ich auch von jetzt ab thun will, als einen Knecht und Evangelisten hätte rühmen und schreiben können. Daß ich mich aber zum Berhör und Gericht erboten habe, ist geschehen, nicht weil ich an der Wahrheit zweiselte, sondern aus überslüssiger Demut, die Andern zu locken. — Ich hab' Ew. Kurfürstl. Gnaden genug gethan, daß ich dies Jahr lang meinen Platz geräumt habe, Ew. Kurfürstl. Gnaden zu bienen. Denn der Teusel weiß sehr wohl, daß ich's aus keiner Furcht gethan habe. Er sah mein Herz wohl, da ich zu Worms ankam, denn wenn ich gewußt hätte, daß so viel Teusel auf mich gelauert hätten, als Ziegel auf

ben Dächern sind, so ware ich bennoch mitten unter sie gesprungen mit Freuden.

Nun ist Herzog Georg noch sehr ungleich auch nur einem einzigen Teufel. Und fintemal ber Bater ber unergründlichen 5 Barmherzigkeit uns burch bas Evangelium zu freudigen Herren gemacht hat über alle Teufel und ben Tod, und uns gegeben hat ben Reichtum ber Zuversicht, bag wir burfen zu ihm fagen: "Bergliebster Bater," fo fann Em. Rurfürstl. Gnabe felbit ermeffen, daß es foldem Bater bie bochfte Schmach mare, 10 wenn wir ihm nicht vertrauten, daß wir auch Herren über Bergog Georgs Born find. Bon mir weiß ich mohl, ich wollte in fein Leipzig hineinreiten - Em. Kurfürftl. Gnaben verzeihen mir meine närrischen Reben, - wenn's gleich neun Tage eitel Herzoge George regnete, und ein jeder mare neunfach 15 mutenber als biefer ift. Er halt meinen herrn Chriftus für einen Mann, ber aus Stroh geflochten ift, bas tann biefer mein herr und ich eine Zeit lang wohl leiben. 3ch will aber Em. Rurfürftl. Inaben nicht verbergen, daß ich für Herzog Georg nicht einmal, sondern gar oft gebeten und geweint habe, 20 baß ihn Gott erleuchten wolle. Ich will auch noch einmal bitten und weinen, nachher nimmermehr. Und ich bitte, Em. Rurfürftl. Gnaben wolle auch helfen und bitten laffen, ob wir bas Unheil von ihm wenben konnen, bas - ach herr Gott! auf ihn eindringt ohne Unterlaß. Ich wollte Herzog Georg 25 fcnell mit einem Wort erwürgen, wenn es bamit gethan mare.

Solches sei Em. Kurfürstl. Enade geschrieben in der Meinung, daß Sie wisse, ich komme gen Wittenberg in einem gar viel höhern Schutz als dem des Kurfürsten. Ich hab's auch nicht

20

im Sinn, von Em. Rurfürftl. Gnaben Schut zu begehren. Ja, ich meine, ich wollte Ew. Rurfürftl. Gnaben mehr fcuten als Sie mich schützen könnten. Sogar, wenn ich mußte, bag mich Em. Rurfürftl. Gnabe ichuten tonnte und wollte, fo wollte ich nicht fommen; biefer Sache fann fein Schwert raten 5 ober helfen, Gott muß hier allein schaffen, ohne alles mensch= liche Buthun. Darum, wer am meiften glaubt, ber wird hier am meiften ichüten.

Beil ich benn nun fpure, bag Em. Rurfürftl. Gnabe noch gar schwach im Glauben ift, kann ich in feinerlei Beife Em. 10 Rurfürftl. Gnaben für ben Mann ansehen, ber mich schützen ober retten fonnte.

Da nun Em. Kurfürftl. Gnabe begehrt zu miffen, mas Sie thun foll in biefer Sache, zumal Sie meint, Sie habe viel zu wenig gethan, so antworte ich unterthänig, Ew. Kurfürstl. 15 Gnaben hat schon allzuviel gethan und follte gar nichts thun. Denn Gott will und fann nicht leiben Ihr ober mein Sorgen und Treiben. Er will es fich überlaffen feben, fich und feinem andern. Darnach mag sich Ew. Kurfürftl. Gnaben richten.

Glaubt Em. Rurfürftl. Gnaben bies, fo wird Sie ficher fein und Friede haben; glaubt Sie nicht, fo glaube boch ich und muß ben Unglauben von Ew. Rurfürstl. Inaben sich in ber Sorge qualen laffen, welche alle Ungläubigen mit Recht leiben. Dieweil ich benn Ew. Kurfürftl. Gnabe nicht folgen will, fo 25 ift Sie für Gott entschuldigt, so ich gefangen ober getötet murbe. Bor ben Menfchen foll Em. Kurfürftl. Gnaben fich alfo halten. Sie foll als ein Rurfürft ber Obrigfeit gehorfam

fein, und Raiferliche Majestät in Ihren Städten und Ländern mit Leib und Gut malten laffen, wie fich's nach Reichsorbnung gebührt, und foll sich ja nicht wehren noch widerseten, noch Wiberftand ober irgend ein Sinbernis fuchen gegen bie Gewalt, 5 wenn diese mich faben oder toten will. Denn die Gewalt foll niemand brechen als allein ber, welcher fie eingesett hat, sonft ift's Emporung wider Gott. 3ch hoffe aber, fie werben bie Bernunft gebrauchen und erfennen, daß Em. Rurfürftl. Gnaben in einer zu hohen Wiege geboren ift, als bag Sie felbft Stod-10 meifter an mir werben follten. Wenn Em. Rurfürftl. Unaben bas Thor offen läßt und bas freie Rurfürstliche Geleit halt. falls die Feinde felbst fämen mich zu holen oder ihre Gefandten, so hat Ew. Rurfürftl. Gnaben bem Gehorsam genug gethan. Sie konnen ja nicht mehr von Em. Rurfürftl. Gnaben forbern, 15 als daß sie den Aufenthalt des Luther bei Em. Rurfürstl. Gnaben erfahren wollen. Und bas foll ihnen werben, ohne Ew. Kurfürstl. Inaben Sorge, Arbeit und Gefahr. Denn Christus hat mich nicht gelehrt, zum Schaben eines Anbern ein Chrift zu fein. Werben fie aber so unvernünftig fein und 20 gebieten, daß Em. Rurfürstl. Gnaden selbst die Sand an mich lege, so will ich alsbann fagen, mas zu thun ift; ich will Ew. Rurfürftl. Gnaben vor Schaben und Gefahr an Leib, Gut und Seele sichern in meiner Sache; glaube bies Em. Rurfürftl. Inaben ober glaube Gie es nicht.

25 Hiermit befehle ich Ew. Kurfürstl. Gnaben Gottes Inabe; über bas Weitere wollen wir reben, sobalb es Not ist. Denn biese Schrift habe ich eilenb abgesertigt, bamit nicht Ew. Kurfürstl. Inaben Betrübnis ankomme bei bem Gerücht über

meine Ankunft, benn ich soll und muß jedermann tröftlich und nicht schällich werben, will ich ein rechter Christ sein. Es ist ein anderer Mann als Herzog Georg, mit dem ich handle, er kennt mich sast wohl, und ich kenne ihn nicht übel. Wenn Ew. Kurfürstl. Gnade glaubte, so würde Sie Gottes Herrlichkeit blehen. Weil Sie aber noch nicht glaubt, hat Sie auch noch nichts gesehen. Gott sei die Lieb und Lob in Ewigkeit. Amen. Gegeben zu Borna bei dem Geleitsmann am Aschermittwoch Ao. 1522.

Em. Rurfürftl. Gnaben unterthäniger Diener Martin Luther." 10

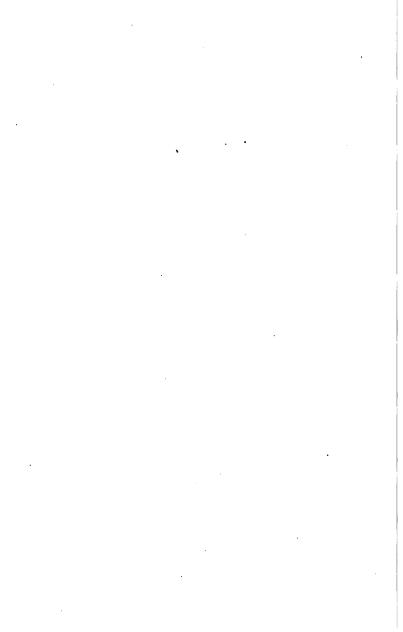



The following are the full titles of works frequently referred to in the notes:—

Bezold: Geschichte der deutschen Reformation; Berlin, 1890.

EGELHAAF: Deutsche Geschichte im 16. Jahrhundert, Bd. I.; Stuttgart, 1889.

FISHER: History of the Reformation; New York, 1885.

GRIMM: Deutsches Wörterbuch; Leipzig, 1854-93.

HÄUSSER: The Period of the Reformation; New York, 1874.

Köstlin: Martin Luther, sein Leben und seine Schriften, zwei Bde.,2. Auflage; Elberfeld, 1883.

Kolde: Martin Luther, zwei Bde.; Gotha, 1884-93.

Sanders: Wörterbuch der deutschen Sprache; Leipzig, 1876.

SEEBOHM: The Protestant Revolution (Epoch Series); New York, 1885.

## NOTES.

The heavy figures refer to pages, the light figures to lines.

## T.

- 1. 4. Gemüt, the emotional element, is here, as often, contrasted with Geist, the intellectual; it occurs very frequently on the following pages and is thus briefly defined by Sanders: "das innere (oder seelische) Gesühl, oft auch die Seele, in Bezug auf ihr Gesühl und Wollen, oder das Herz, das Innere, als Siz dieser Gesühle." In line 7, the contrast between gemütlich and sittlich is that of the inner or 'spiritual' with the outward or 'moral content.' 5. Gine einzige Zeit, 'a unique period,' 'a period without a parallel in history.' 10. aus lange, 'for a long time'; cf. aus ewig, 'for ever.' 13. Griafien, 'conception.' 15. Rusturvölser, 'civilized nations.' 18. um, 'for.'
- 4. Ariovistus, the well-known German chief of Caesar's Commentaries, was defeated by the Romans under Julius Caesar, He is the first German hero of history who tried to oppose the current of Roman conquest. More successful was the Cheruscan chief Arminius (Armin), who won the reputation of being the "liberator of Germany from the Roman yoke" by the complete destruction of the Roman army under Varus in the Teutoburg Forest, 9 A.D. — 5. The **Hohenstaufen** emperors reigned from 1138 to 1252, furnishing in Frederick I. (Barbarossa, 1152-90) and Frederick II. (1212-50) two of the greatest emperors of the Holy Roman Empire. - 6. Maximilian I., "ber lette Ritter," reigned from 1493 to 1519, the period of Luther's youth and early manhood. He was doubtless one of the most popular of the German emperors, a man of very versatile talents and charming personality. Under him the House of Habsburg became one of the great powers of Europe, extending its dominion first by his own marriage with Mary of Burgundy (1477), then by that of their son Philip with Johanna of Spain (1496).

his wars with the French, who had boldly invaded Italy to dispute the emperor's claims (1494), he was less successful, partly to be sure from the lukewarm support of the estates, but partly also from the character of his mind, which was more ingenious in forming plans than firm and vigorous in their execution. For the great reformmovement to strengthen the central government and unify the German nation, which occupied the minds of many patriots in the early part of his reign, he had little sympathy. He nevertheless remained a great favorite with the German Humanists, who never tired of celebrating his name in their Latin prose and verse. Some of them hoped to realize in him not only the restorer of the ancient glory of the empire, but also a reformer of the church. But he was on the whole quite indifferent to the national movement led by Luther against Rome. He was not the man to appreciate, much less to carry out, great political and religious reforms. In promoting the interests of the House of Habsburg he was successful, but as a leader of the German nation at a time which offered unusual opportunities he was a failure. (See Ulmann: Kaiser Maximilian I., 2 Bde. 1884-91.) The Reins: regiment was an administrative council, to the establishment of which Maximilian was forced to give his consent at the Diet of Augsburg (1500). It marks a brief triumph of the estates in their conflict with the emperor. By 1502 it had practically lost all political power. — 6-7. feine Staatenbildung, 'the formation of its states.' Gemeindes gefete, 'local statutes.' - 11. wie . . . auch, 'however,' concessive. -22. emporflieg, 'rose,' 'dawned,' transferred from the rising of the sun. — 25-26. wurde . . . Bauderluff, 'this vague impulse frequently became the ancient German roaming spirit,' i.e. was like the migratory spirit of the ancient Germans, manifested especially in the Migration of Nations (bie Bölferwanderung).

3. 4-5. Sinten — Rittelmeer. 'Far away in the distant Mediterranean'; Mittelmeer = bas mittelländische Meer. — 6. neuer Stamm. The Turks, who especially since the capture of Constantinople (1453) had become the terror of Christian Europe. — 9. Streitfraft as shown by the famous corps of the "janissaries" (Turkish, yeni cheri, 'new troop'), instituted in the 14th century and consisting of the children of Christian subjects who were educated as Mussulmans and brought up to military life. — 10. Note the idiomatic use of zu and cf. 2, 25. — 13. Soldianter 26. In Brant's Narrenschiff, published in 1494, we find reference to the discoveries;

"Ouch hatt man sidt inn Portigal Vnd inn Hispanien vberall Golt, inseln funden vnd nacket lüt Von den man vor wust sagen nüt."

(LXVI, 53 ff.)

The modernized version by Junghans is as follows:

"Man hat seitbem von Portugal Und von hispanien überall Golbinseln gesunden und nacte Leut', Bon denen gewußt man keinen Deut."

- 19. die, 'those who.' 22. sidere Leute, 'trustworthy men.' 23. Besigiand, 'Italy.' 27. Landssuchte, the name given to the German infantry organized by Maximilian on the Swiss model. The word first appears in this use in 1486 and signifies Leute auß dem Lande in distinction from the Swiss infantry. Cf. Bezold, pp. 69-71.
- 4. 1. in Beising nehmen, a legal phrase, 'to attach'; here, 'to appropriate,' 'to take possession of.'—5. Ablas vollans, 'full pardon for his sins'; Ablas (1) 'the remission of the penalties for sin,' (2) 'the forgiveness of sins.'—9. Anchelspies, 'hunting-spear.'—10. For the condition of the German peasant see Seebohm, pp. 33-34.—16. eigene Lente Leibeigene.—17. die—anslag, 'which concerned the young squire'; the word Junser frequently suggests the overbearing manners of the nobility toward the lower classes.—24. wählen und entlassen. The first of the 'Twelve Articles,' put forth by the peasants in the great Peasants' War of 1525, was that they should have the right to choose their own pastors.—25. ärgerlichem (Argernis erregend), 'scandalous.'—26. sich . . . einnistete, 'made himself at home.'—28. Landgemeinden, 'country parishes.'
- 5. 2-3. Bauernfrieges, the 'Peasants' War' of 1525; cf. Seebohm, part II., chap. 5. (c). 6. bes letten, i.e. the 15th. 10. Bürger, Johannes Gutenberg (1397-1467) of Mainz ("am Rheinftrom"), who is claimed to have published the oldest (printed) Bible at Mainz toward the end of 1455. 16. weige vermochte, 'which labor and traffic of a trade can give.' In the corresponding passage of the Bilder, Freytag wrote: "weige Intelligent und Technit des Handwerfs zu geben vermochte." 25. dazwijchen Staatsjariften, 'at the same time (lit. 'between these') in quick succession small political pamphlets.'
- 6. 3. Fafinachtipiei zu Rürnberg, as for example those of Rosenblüt and Folz in the 15th century and their more famous successor, Hans Sachs (1494-1576). 4. verwundert; distinguish carefully in

meaning from bemundern, 5, 21. — 5-6. The reference is to the Landshut War of Succession, which was cleverly made use of by Maximilian to strengthen his power and influence. — 10. Chor and Rrenggang, i.e. in the cloisters, the seats of mediaeval learning. — 13. Deutifien Universitäten. Of these, five were founded in the 14th century, namely, Prag 1348, Wien 1365, Heidelberg 1385, Köln 1389, Erfurt 1392; eight in the 15th, Leipzig 1409, Rostock 1419, Greifswald 1456, Freiburg 1460, Ingolstadt 1472, Trier 1473, Mainz 1476, Tübingen 1477; early in the 16th, Wittenberg 1502, and Frankfurt a. d. O. (an der Oder) 1506. — 14. Runde in this sense ("Renntniß einer Wissenschafte") is chiefly confined to compounds, as Heistunde (l. 20), Rechtäfunde (7, 3). — 18. Justinienen und Bandetten, the Institutions and Pandects of Justinian, Emperor of the East (527-65).

7. 8. Das geiftliche Beien, nearly - Die Geiftlichkeit, 'the clergy.' This use of Wesen in the sense of 'system,' 'concern' is very common in compounds, as Bostwesen, Schulmesen, 'postal system,' 'school system.' - 14-15. fein mollten, 'claimed to be.' - 16. ausmünzten. The word means 'to coin,' but is here used like außbeuten, 'to make use of to one's advantage,' 'to make capital of.' - 20. Sumanificus bilbung or humanismus designates the effort to attain a broad and perfect humanity, which was the leading idea of the Renaissance, The study of classic literature was regarded as the chief means to this Hence the term humanistic is applied especially to the study of Latin and Greek. It seems to me that Freytag is here somewhat misleading in regard to the introduction of 'humanistic culture' into The wars (Rriege, l. 18) would seem to refer to those carried on in Italy by Maximilian against the French (1495-1515, cf. note on 2, 7). It was in 1482 that the German Humanist, Johann Reuchlin (cf. note on 8, 10), surprised the Italian scholars by his thorough knowledge of Greek and caused Agryopulos who was giving lectures on Greek literature in Rome to cry out: "Alas, by our banishment Greece has taken flight over the Alps." Forty years before this, Aeneas Sylvius of Pienza (afterwards Pope Pius II., 1458-64) became private secretary of emperor Frederick III., and thus the apostle of Humanism to Germany. "Within these forty years (1442-82) a great change had taken place in Germany" (Geiger: Renaissance und Humanismus, p. 323). - 22. Sinn . . . Gemüt; cf. note on 1, 4. - 24. aunftmäßig, 'according to the rules of a guild,' 'according to "ule,' 'mechanically.'

139

8. 8. 3n turgem, 'in a short time,' not 'in short,' which is turg; cf. por furjem, 'a short time ago.' Note the difference between romanisch and römisch. — 10. Johann Reuchlin, born at Pforzheim in Baden, 1455, was the recognized leader of the German Humanists. In 1506 he published the work De Rudimentis Hebraicis, a dictionary and grammar in one, "the first text-book of the Hebrew language that had sprung up on Christian soil." On occasion of the celebrated conflict between Reuchlin and the Dominicans of Cologne (1509-20), the German Humanists rallied about their honored leader and here for the first time felt themselves a united body in opposition to the representatives of mediaeval scholasticism. This quarrel grew out of Reuchlin's refusal to support the Dominicans in their efforts to suppress Judaism by burning all Hebrew literature except the Old Testament. Reuchlin was charged with heresy and called upon to retract his published opinions. He took up the contest in earnest, and, warmly supported by the most illustrious scholars of the New Learning (in the Epistolae Illustrium Virorum), he practically came off victor, though the case was finally decided at Rome against him in 1520. The quarrel found its literary expression in the famous Epistolae Obscurorum Virorum (Letters of Uhknown Men), purported to be written by the Dominicans in answer to the Letters of Illustrious Men who had supported Reuchlin, but really a scornful satire upon the ignorance, bigotry and intolerance of the monks by Crotus, Hutten and other Humanists. The first part appeared in 1516, the second in 1517. The publication was greeted with such general applause that it is easy to see that the sympathies of the German scholars were with Reuchlin. Some, like Franz von Sickingen, the most powerful German knight of the times, were ready to take up arms in defense of Reuchlin, who died in 1522. — 11. Erasmus of Rotterdam (1465-1536) was unquestionably the foremost representative of Humanism, but, though claimed by the Germans, he was in reality cosmopolitan. Until over fifty he hardly had a settled place of residence, constantly on the move between Paris, Holland, England and Italy where he remained some time (1506-9), he was finally induced to make Basel the centre of his occupation, attracted there by the celebrated press of Johann Froben. Among his numerous writings the most celebrated are the Adagia, a collection of proverbs (1500), Encomium Moriae or Praise of Folly (1510), a most telling satire directed against the weakness of all classes, but especially against the monks and the dignitaries of the

church, and the Colloquies. In 1516 he published the first printed edition of the Greek New Testament, a publication of great importance in the history of the Reformation. Erasmus was essentially a man of letters and as such preëminent, exercising a most powerful influence upon all the Humanists by the irresistible charm of his style. For active measures of reform he was not qualified and with men of bold action like Luther and Hutten he had little sympathy. — 24. Getiunung, 'sentiment.' — 26. fie... Ramen, for example, Burkard of the little town of Spalt is best known as Spalatinus; Johann Rack of Sommerfeld, as Rhagius Aesticampianus. For an interesting discussion of the subject see Strauss: Ulrich von Hutten, pp. 15-20.

- 3. aute Christen. This may be true of the majority, especially the earlier Humanists, but there were also not a few, like Celtis, to whom the words of Bezold apply: "heidnisch gelebt und christlich gestorben, so hielten es gar viele Bertreter ber neuklassischen Rultur." -11. Bösartia perfolat, notably in the case of Reuchlin (cf. note 8, 10). - 13. Courtifanen, 'courtiers' of the papal court, to whom were given the fat livings of the German church and who were especially odious to the reformers. "Wenn man des Papstes Hof ließe das hundertefte Teil und thate ab neun und neunzig Teile, er mare bennoch groß genug" (Luther, 1520). - 14. Reichsflähte, especially Strassburg and Nuremberg. - 15. Sürftenhöfen, notably Eberhard of Württemberg (1445-98) and Frederick the Wise of Saxony (1463-1526). Raifers, cf. note on 2, 6. - 16. Bifchofffühlen. Albert, Archbishop of Mainz (1490-1545) was a patron of Humanism, especially in the case of Hutten, who remained in his service till the "great year," 1520. — 23-24. Die . . . Belt, 'the occupation — after all fanciful and lacking in serious purpose — with a world past and gone.' The verb bilettieren (Italian dilettare, 'to delight') means to pursue an object for mere amusement, without serious purpose. — 28. Bartei nehmen. 'to take sides.'
- 10. 2. Das Standpuntt, 'the superior smile from an independent point of view.' 8. Ulrich von Hutten (1488–1523), knight, Humanist and national poet, is perhaps after Luther the most interesting figure of the German Reformation. In his case Humanism and the Reformation became one, and the national character of the movement found its best expression. Making his escape from the cloister at the age of seventeen, he devoted himself with passionate zeal to the humanistic studies, first at the German universities and then in

NOTES. 141

Italy. In the summer of 1517 he returned from his second sojourn in Italy, already well known as an accomplished writer of Latin prose and verse, and shortly after was crowned poet laureate by Maximilian. He took an important part in the conflict between Reuchlin and the Dominicans (cf. note on 8, 10), composing many of the letters in the second part of the Epistolae Obscurorum Virorum. Though he had taken a decidedly hostile attitude towards Rome, he at first regarded the movement led by Luther as a mere quarrel of the monks (cf. 30, 5), but soon, discovering his mistake, he threw himself with heart and soul into what he looked upon as the national cause. He was forced to leave the service of the Archbishop of Mainz (cf. note on 9, 16) and take refuge in the Ebernburg, a castle of the powerful knight Franz von Sickingen, whom he had fired with enthusiasm for Luther's cause. From this stronghold, located about 30 miles N.W. of Worms, he issued his passionate appeals to the Germans and his fierce invectives against Rome. His alliance with the most powerful knight of Germany gave force to his bold words which often struck terror into the papal party at Worms during the session of the memorable diet in the winter and spring of 1521. He was not able to put his threats into action and was finally forced to take refuge in Switzerland, where he died, on an island in Lake Zürich, in the autumn of 1523. See the excellent biography by David F. Strauss, of which an abridged English edition was published in 1874. — 10-11. murbe anm, cf. note on 3, 10. — 18. behaaliden Reimer, 'comfortable rhymers' is doubtless intended to characterize the easy and mechanical way in which these numerous rhymes were produced. — 20. Lehrsprüchen; the word generally means 'an epigrammatic saying,' but here Lehrsprüche = Lehrgedichte in ber Spruchform, 'didactic rhymes'; ber Spruch was a poem which was intended to be spoken or read as distinguished from bas Lied which was intended to be sung. Such didattische Sprüche form a considerable part of the literature of the period. Brant's Narrenschiff is in reality a collection of them. The word Samant denotes (1) a droll, laughter-exciting prank, (2) the story of such a prank, in which the wit is often very coarse.

11. 3. entfittlicht and 9. erbetteln; note the force of the prefixes.

— Der sahrende Schüler or 'traveling scholar' was a striking seature of the age. For an interesting account of the same see Freytag's Bilder, II. 2, pp. 13–32. — 14–15. gelangten — Universität, 'did not get as far as the university'; note the preposition; auf ber

Universität, 'at the university.'—19. de miseria plebanorum, 'concerning the unfortunate condition of the lower clergy'; plebanus = Leutpriester. The work is a Latin pamphlet, published many times during the second half of the 15th century. Cf. Hain: Repertorium Bibliographicum I, 2, 6605-19. —28. Gottesgelahrtheit = Gottesgelehrtheit; Brädisanten = Brediger.

12. 4. ber... Benern; in the Peasants' War; cf. note on 5, 2.—10. The converted Jew, Pfefferkorn, the 'tool' of the Dominicans of Cologne, initiated the Reuchlin controversy (cf. note on 8, 10) in 1509 by obtaining an imperial decree to the effect that the Jews throughout the empire should bring forth all their books to be examined and burned, in case they contained anything against the Christian religion. His 'pretty little wife' plays a prominent rôle in some of the Epistolae Obscurorum Virorum.—12. Gefpräce. The reference is to the Colloquies of Erasmus (cf. note on 8, 11), especially to the 'Ιχθυσφαγία (eating of fish), a conversation between a butcher and a salt-fishmonger, and the Funus (Funeral).— bas Buch über Rinderzucht probably refers to Libellus de pueris... instituendis, published 1529.

## II.

- 13. 20. Saprift, 'scripture.' 21. Bort = Spruch, 'saying,' 'words.'
- 14. 3. Seligen. This use of selig is thus defined by Sanders: "in der katholischen Kirche, Berstordene, die in Folge ihrer Tugend als den Heiligen zunächst stehend anerkannt sind," 'beatissed.' 16. guten Berke here and Kirchenwerke below (l. 23) are explained by the appositive nouns which follow.
- 15. 1. beflagt, in the "Bermanung an die geistlichen versamlet auf dem Reichstag zu Augsburg." 7. der Ablaß die "Indulgenzien" (p. 19), 'indulgences'; cf. note on 4, 5. siechen, 'diseased'; note this somewhat unusual word which is akin to the English sick and to the more common words Sucht, 'disease,' 'morbid desire' and Seuche, 'pestilence.' 14. die, cf. note on 3, 19. 15. Gemeinde, cf. notes on 4, 28 and 2, 7. mochten sich vorschen, 'might take care' i.e. 'it was well for them to take care.' Sie mögen sich vorsehen, 'you

had better look out.' - 17. fleigern (causative of fleigen), 'not to cause their teachings to come (lit. rise) into open opposition etc.' -27. John Huss (1370-1415), the Bohemian reformer, studied at the university of Prague, of which he became the rector 1402. Making the acquaintance of the writings of the English reformer Wickliffe, whose views he adopted and taught, he came into open conflict with the church; he was excommunicated and his writings were burned. Though forced to withdraw from Prague, he had many followers and continued to write and preach. In 1414 he was cited before the council of Constance. Desiring to have an opportunity of publicly vindicating himself and being promised safe conduct by the emperor Sigismund, he left his place of comparative security. But shortly after his arrival at Constance he was arrested and thrown into prison, and, as he adhered to his opinions, was finally condemned and burned July 6, 1415. - Niklas von Hussinetz was a zealous follower of Huss and one of the leaders of the Hussites.

- 16. 1. John Wessel (1419-89), born at Groningen, taught theology at the universities of Cologne, Louvain, Paris and Heidelberg. He was especially admired by Luther who considered his doctrines so far in agreement with his own that, had he read his writings sooner. his enemies might plausibly have said that Luther had borrowed everything from Wessel. - 2. John Ruchrath (1410-81) called Johann von Wesel or Johannes Besalia from the name of his birthplace, Oberwesel on the Rhine, wrote (1450) a Disputation against Indulgences, in which he declared them to be positively wrong. affirming that he would teach nothing in any way conflicting with the truth of the faith as it is contained in the scriptures. - 3. Bort, cf. note on 13, 21. - 7. John Tetzel, the well known vendor of indulgences, was born about 1455, and died 1519. - 8. Raffen, for the money, concerning which the words: "sobald der Groschen im Kasten flingt, die Seele aus dem Fegfeuer fpringt" are ascribed to Tetzel. -12. Shiff, 'nave' of the church. - 15. in Bewegung fam, 'began to move, i.e. to circulate. — 23. Ablaggetteln for Ablagbrief.
- 17. 4. Frevel am Sciligfien, 'outrage against what was most sacred.' 9. geichloffenem is difficult to translate with exactness, as it unites the meaning 'compact,' 'firm' to that of 'independent,' 'individual.' We may translate the passage: 'who with enthusiasm saw in him the personal embodiment of their innermost being.' 10. erft por zwei Jahren, 'only two years before.' 12. It was in the

autumn of 1511 that Luther was sent to Rome on business relating to his order, — 19. Upper Pranconia (Oberfranten), is now a district of Bavaria. Lichtenfels is not far from Bamberg. — 21. Annaberg is a small mining town of Saxony, a few miles south of Chemnitz. -23. The Franciscan was the first and most widely extended of the mendicant orders, founded by St. Francis of Assisi (1182-1226). -26. Thuringia is the name given to a considerable district in the centre of Germany, bounded by the Werra, the Harz Mountains, the Saale and the Thuringian Forest, this last being a picturesque chain of mountains largely covered with beautiful forests and extending some 70 miles in length and from 8 to 25 miles in width. Thuringia is now strictly a territorial term without political significance, but is sometimes used for the Thuringian States, i.e. the group of duchies and principalities lying between Prussia, Hesse-Nassau, Bavaria and the kingdom of Saxony. - 27. Superintendent, a dignitary of the Lutheran church, having supervision over the church and schools of a district. Gotha is a town of some importance between Erfurt and Eisenach. It was formerly the capital of the old duchy of Gotha and is now for part of the year the residence of the duke of Saxe-Coburg-Gotha.

- 18. 5. verhängnisvollsten, 'most critical.' Berhängnis differs from its synonym Schickal, in that it denotes an evil destiny. Cf. 10, 11. fieben Jahre 21., i.e. in 1510. 8. Berklärung, the 'transfiguring glory.' 11-12. Wie . . . anch, cf. 2, 11. 21. Stein des Unstables, 'stumbling-block.' 26. Beschwörungsbrief, 'a letter of earnest entreaty,' of which these are the concluding words: "Der herr lasse mich's ja nicht hören, so lange ich lebe, daß Ihr gesstorben seid, sonder schaff's, daß Ihr mich überlebt. Das ditte ich mit Ernst, will's auch gewähret sein und so haben, und mein Wille soll hierinnen geschehen. Amen." 27. Theologischem, 'theological writings.'
- 19. 9. Siblistict, an important library containing over 200,000 volumes and many valuable manuscripts. 10. Riedericit, 'copy.' The word differs but slightly in meaning from Schrift. 13. Pirna is a small town a few miles S.E. of Dresden. The Margraviate of Meissen formed a large and important part of the possessions of the bertine line of Saxony. By the partition of Leipzig, which was in the year 1485, the Saxon lands were divided between the two irs Ernest and Albert, the latter choosing Meissen and in general



the eastern part, while the former received the electoral duchy of Wittenberg, Thuringia and in general the western part. Thus the Ernestine and Albertine Saxon lines were formed. Ernest's successor was Frederick the Wise, Luther's prince; Albert's successor was Duke George, Luther's enemy. The Albertine line is now the royal line of Saxony. The Dominican order was founded by St. Dominic, 1216. Its members were supposed to devote themselves exclusively to preaching and public instruction. - 14. Indulgenzien 2c., cf. note on 13, 7. — 16. Annaberg, cf. note on 17, 21; also line 26 below, where the preceding preposition and article "auf bem" indicate that the elevation upon which the town was situated was called ber Annaberg. The original name of the town was die "neue Stadt am Schreden= berge," which was changed to Annaberg by Emperor Maximilian. — 23-24. melde er nannte ec. Note the unusual word-order here as in many places throughout this passage; e.g. p. 20, ll. 12, 14 and 27, p. 21, l. 3, etc. By retaining this peculiarity of style as well as many antiquated words and phrases, the more important of which are explained in the following notes, Freytag has preserved much of the quaintness of the original.

- 20. 1. Austeden, 'intonations,' an unusual meaning of the word Austede, which Sanders thus explains: das ausgesprochene Bort gemöhnlich nur in Bezug daraus, wie das ausgesprochene Bort tönt. Cf. Aussprache. 1-2. seiner Spott haben ihn zum Spott haben, 'to make him an object of ridicule.' 2. es—großer Erns, 'I was entirely in earnest.' 3. oracula, 'oracles.' 5. dräute, archaic for drohte. 11. Aildigfeit Milde. 17. casibus reservatis, dat. like Sünden. The 'reserved cases' were cases from which the pope or bishop alone could absolve. 20. darinnen worin. 26. Pauperibus dentur gratis, 'let them be given to the poor for nothing'; cf. l. 22 of the next page, where 'propter Deum,' 'for God's sake,' is added. In most cases in this chapter the German which follows the Latin is a translation of it.
- 21. 11. jn Bege bringen, 'to bring about,' 'to obtain.' 12. Pfaffen. The word Pfaffe is of especial interest here on account of the contemptuous meaning which it has had since the Reformation. Derived from the Greek παπα̂s (clericus minor) it was originally applied to the secular clergy (Beltgeiftliche) as distinguished from the monks. inelig = aufgebracht, zornig. This word, which is now obsolete, is used also by Hans Sachs combined with zornig: "Daß ift ein ichellig, zornig Narr" (Das Narrenschneiden, 244). 21. wunderwohl,

an unusual compound; cf. the word wunder common. — clausula, 'clause.'

- 22. 7. nullo...reservato, explained by "ohne... Falles." 8-9. literas testimoniales, explained by "fdriftlid Zeugnis." 17. Commiffario, the Latin dative (nominative, Commiffarius); cf. l. 13. 23. qui adjutricem, 'who offered a helping hand.' 26. einem, 'one'; as dative of the nominative man.
- 23. 7. bom lends urgency and emphasis to the request or wish; cf. 1. 17 below. 8. finnreigher, 'clever.' 9-10. wert, bag wendete, 'worthy of having an exception made in my case.' 18. The Grospen (Engl. groat) was for centuries in Germany a coin next lower in order to the principal coin of the land, being the 20th part of a Gulben (cf. note on 45, 3) and the 30th part of a Thaler. It now no longer exists as an official coin, but the Zehnpfennigstück, which is the 10th part of the present Reichsmart and equals in value the 30th part of the old Thaler, is still often called a Grospen, especially by the lower classes. 23. Note that wegen is here followed by the dative.
- 24. 2. time...gelaufen, 'would come running,' a frequent use of the past participle with the verb fommen. 3-4. Darum... brancen, 'there would have been no need of anxiety about that' (more lit.: 'they would not have needed to be anxious etc.'); brancen, which usually requires the infinitive with zu, is here construed like the modal auxiliaries. 5. liebe. In many common phrases like bas liebe Brot, ber liebe Simmel, bie liebe Sonne 2c.; lieb is used somewhat pleonastically, but generally points to an intimate relation to the object so designated; it is thus often difficult or impossible to render in English. 9-10. The completion of St. Peter's and the war against the Turks were the chief objects alleged for raising the money. 17. Pjennigen, cf. note on 23, 23. 18. [olite, cf. note on 19, 23-24. 21. frugen for the more usual fragten; in all his writings Freytag uses the form frug in preference to fragte.
- 26. 1. Tönnen fühlen. Note again the unusual position instead of fühlen fönnen at the end of clause. Cf. 1. 6 below. 3. Summa (= Summe), 'the essential import' (of the prayer). 5. ans mir, 'of me.' 11. Gott is dative. 12. sign au etwas ansiellen, 'to set

- about something.'—17. feiner gebacht wurde, 'mention was made of him'; gebenfen is followed by the genitive in the active, which is thus retained in the passive impersonal construction.—27. wie—möchte, 'how I might begin another condition of my life,' i.e. how I might alter the condition or manner of my life.
- 27. 1. Da was formerly thus used with a relative pronoun to give additional emphasis to it. 7. incindure, 'apparently good.' 10. Rat is used here in the sense of Entinue, 'determination.' 16. Ingenium Geift, Berftand. 17. guter Zuversicht, predicative genitive, 'of good confidence,' was 'entirely confident.' 22. Dieronymo, Latin dative of hieronymus, 'St. Jerome' 340-420 a.d. 24. jogen... an, 'cited.'
- 28. 11. etlichen wenigen, 'some few.' 13. Stand, in the common meaning of 'class,' 'profession,' 'order'; ber geiftliche Stand, 'the spiritual order,' 'the clergy'; ber Bauernstand, 'the peasant class' etc. Cf. note on 26, 27.

## III.

- 29. 2. The Augustinian Order of mendicant friars, to which Luther belonged, grew out of the combination of several eremite organizations of Italy in the 13th century, to which Pope Alexander IV. gave (1256) the so-called rule of St. Augustine. 4. viertehalb, 'three and a half,' cf. anderthalb, 'one and a half,' brittehalb, 'two and a half,' etc. 7. lebt, note the idiomatic use of the tense. 16. terminierenden. Terminei (Latin terminus, 'a boundary'), was the district assigned to a convent for collecting alms: terminieren is 'to go about collecting alms' as a mendicant friar. 17-20. 'The number of German publications increased at least eightfold in the period from 1516 to 1526.' (Scherer: History of German Literature.)
- 30. 5. Hutten, cf. note on 10, 2. 6-7. It was at the Diet of Augsburg in the summer of 1518 that the national character of the movement first became manifest. (Cf. Bezold, 271.) 4-20. With what is said here compare the following extract from an oration on Luther and the German Nation, delivered at Darmstadt in 1883 by Professor von Treitschke of Berlin: "In ben hoffnungsreichen ersten Jahren seines öffentlichen Wirfens begrüßte ihn (Luther) die Nation mit einer stürmischen Freude, wie sie der deutsche Boden erst in unseren Tagen wieder erlebt hat; damals, als er der Kate die Schelle andand

und bann fühn und fühner, fortgeriffen von ber zwingenden Macht bes freien Gebantens und bes machen Gemiffens, aus einem Sohne ber alten Rirche jum erklärten Reger mard, als er bie Bannbulle bes Papftes in das Feuer warf und in dem flammenden Aufruf "an den driftlichen Abel beutscher Nation," seine Deutschen aufforberte gur Reform ber Kirche und bes Reiches an Haupt und Gliedern: ba ftand er vor Kaiser und Reich als Führer ber Nation, helbenhaft wie ihr Bolfsheiliger, ber ftreitbare Michael; ba jubelte das Bolfslied: "zu Worms er fich erzeiget, er ftand wohl auf dem Blan, seine Feind' hat er geschweiget, keiner burft' ihn wenden an"; da schien es wirklich, als sollten alle bie elementarischen Kräfte, die in der tief erregten Nation arbeiteten, der Glaubensernst ber frommen Gemüter, ber Forschermut ber jungen Wiffenschaft, der Nationalhaß bes ritterlichen Abels wider die mälichen Bralaten, ber Groll ber mighanbelten Bauern, fich zu einem mächtigen Strome vereinigen und gewaltig aufwallend alles römische Wefen aus unserem Staate, unserer Kirche hinwegschwemmen. Aber noch mar unsere beutsche Königsfrone fest verfettet mit ber weltumspannenden Politit bes römischen Raisertums. Ginen Bufall burfen wir es nicht nennen, daß in jenem verhängnisvollen Augenblick ein Frembling unfere Krone trug, ber unferes Bergens Schlag nicht hören tonnte und, mabrend die Deutschen bem lauten Freimut ihres Landsmanns qujauchaten, verächtlich lächelnd fprach: ber foll mich nicht jum Reter machen." - 10. hoher Geifflichfeit, i.e. archbishops, bishops and abbots. - 11-13. As in "Doctor Martin Luther's Bassio burch Rarcellum beschrieben." - 15. Cf. note on 8, 11. - 16-17. nicht mehr lateinifd. In the "Clag und Bormanung gegen bem übermaßigen, undriftlichen gewalt bes Bapfts zu Rom, und ber ungeiftlichen geiftlichen burch Herrn Ulrichen von Hutten," issued from the Ebernburg in the autumn of 1520, are the oft quoted words:

> "Latein ich vor geschrieben hab, Das was ein geben nit bekanbt. Yeht schrei ich an bas vatterlanbt, Ecutsch nation, in ihrer sprach, Zu bringen biesen bingen rach."

Cf. the editor's article on Hutten in the Yale Review, May, 1894. — 23. unbefangen, 'unprejudiced.' — 26-27. Cf. 92, 26-28 and 93. — 26-27. Bittenberger, especially Luther and Melanchthon; Schweizer Reformatoren, especially Zwingli and Œcomlampadius. Cf. notes on 40, 28 and 48, 3.

- 31. 2. The Black Forest is an extensive mountainous region of southwestern Germany, in Baden and Württemberg, separating the basins of the Rhine and Neckar. It is remarkable for its extensive forests. 6. Württemberg was at that time a duchy; now it is a kingdom. 10. Duke Ulrich (1487-1550) was driven out of his duchy in 1519 by the Swabian League, but was restored again in 1534 by the help of Philip of Hessen. Shortly after this he introduced the reformed religion into his territory. 12. Winterthur, a town in Switzerland, 12 miles N.E. of Zürich. 18. Gaffengeichrei, 'streettalk,' 'common report.' 21-22. ihrem... Luft ju machen, 'to give a loose to rein their' etc. 28. Rutte noch Rappe. Rutte alone is defined as "bie lange, mit einer Rappe versehene Rleibung ber Mönche," but it here refers to the cloak, Rappe to the hood. (Cf. the double meaning of the English cowl.) Rappe was originally the same as Rutte, a cloak, which generally had also a covering for the head attached.
- 32. 3. bahin gezogen, 'run away.' 4. biel lieben; this use of viel with adjectives in the sense of 'very' is quite rare; cf. the substantive Bielliebeigen, 'dearly beloved one,' 'philippine'; the latter is a corruption of the German word. 11-12. mid... übernehme; the verb is used here in the sense of field überheben, 'to pride one's self.' 17. Guren refers to the members of the council to whom the apology was addressed.
- 33. 6. Martini, the Latin genitive; the German form would not be declined when thus placed. 11. Theologia Theologie. 17. helle, cf. note on 84, 14. 22. Animerten Animertiam etit. 22–23. gegen...u halten, to 'compare (it) with.' 26. traftierte behandelte. 26–27. wie umging, 'how very clearly and accurately he dealt with it.' 28. anjog, cf. note on 27, 24.
- 34. 1. verschränkte, 'combined' (lit. interlaced), cf. note on 105, 6-7. 3. merklich, 'clear.' 8. Grundseste, 'foundation.' 18. Doctoribus, the Latin dative plural. 19-20. gewaltsüchtig, cf. note on 15, 7. 20. vielpfründig viele Pfründen habend. 21. Leib und Leben, one of the many alliterative or rhyming couplets common in German like Haus und Hof, Schritt und Tritt 2c. Leib here has the original meaning 'life.' leibliches, 'temporal.'
- 35. 2. figelig, 'touchy.' anfällig, 'inclined to attack' (anfallen). 15. darf ihm . . . nachgesehen werden, 'much allowance may be made for him.' 24-25. es. . . die Berfinsterten durchläuchtig . . . nennen solle, 'it is not sitting for him to call the benighted

150 NOTES.

illustrious'; burchläuchtig (from burch-leuchten), 'illustrious,' 'august,' 'most high,' is often applied to kings and princes. — 28. seines Gebeins. Gebein in this sense is regarded as the seat of life; the construction is similar to the more common: es ift seines Bleibens nicht mehr auf Erben, 'there is no longer an abode for him on earth.' Translate here: 'he would no longer be living on earth.' — wie dem affen sei, 'however that all may be'; note the idiomatic dative.

36. 5. gegründeten, 'well grounded,' i.e. founded on reason and justice. — 18-19. Day in wehren laffe, 'that I for my part should by no means allow myself to be prevented.'

37. 9-11. um etwas anhalten, 'to petition for something.' - 12. auf, cf. note on 11, 14. — 13. göttliches Einschen, 'divine reproof' or 'interference.' - 24. Anrienburg, the Wartburg, situated in the present grand-duchy of Saxe-Weimar above Eisenach, at the northwestern end of the Thuringian Forest. It was built 1067 by Ludwig Landgrave of Thuringia, and under Hermann I. (1190-1216), one of the chief patrons of German poetry, it became the scene of the famous Sängerfrieg, which Richard Wagner has combined with the Tannhäuser legend, referred to below. Later it came into the possession of the Margraves of Meissen and then, 1485, to that of the Ernestine Saxon line; cf. note on 19, 13. - 25. The Dradenialuat is a narrow rocky gorge in the picturesque Annathal to the south of the Wartburg. - 26. The Sörfelberge form a wall-like ridge, extending along the north bank of the Hörsel east of Eisenach, consisting of two parts, ber große and ber fleine Sörsel. The former of these is the Benusberg of the well-known legend, the Hörselloch forming the entrance, out of which were said to issue sounds of strange voices and singing. The legend of the Benusberg is a later development of the ancient German conceptions concerning the mountains as the abode of goddesses and their courts of elves. In Thuringia it was Holda (Solbe, 'the gracious one') whose friendly character naturally changed under the influence of Christianity. Toward the end of the middle ages Frau Benus (Frau Minne, 'love') became identified with Holda, holding her court within the mountain, especially the Sörfelberg, which was full of gold and precious stones, where ladies, knights and elves delighted themselves with singing, dancing and playing. Before the entrance stood the faithful Eckhard to warn the passers-by of the dangers. This cave, according to the legend, the knight Tannhäuser entered and abandoned himself for a time to sensual pleasure.

Overcome by remorse he invoked the aid of the Virgin and obtained permission to return to the earth, went as a pilgrim to Rome in the hope of securing forgiveness for his sins. But the pope, Urban IV., said it was as impossible for him to be pardoned, as for the rod, which he held in his hand, to put forth leaves. Tannhäuser then returned in despair to the Senusberg. In three days the rod begins to put forth green leaves. The pope sends forth messengers in all directions, but Tannhäuser is not to be found.

"To was er wibrumb in ben berg unb hat fein lieb erforen, bes (beshalb) muoß ber vierbe bapft Urban auch ewig fein verloren."

The Zannhäuser Sieb, containing 104 verses of which the last four are here given, was published in 1515, and owing to its anti-papal spirit became very popular during the 16th century, as the frequent editions show.

- 38. 13. Sabbata was the name Kessler gave to the chronicle to indicate that it was written in his leisure hours. 16. St. Gallen, St. Gall, is in Switzerland, about 18 miles S.E. of Constance.
- 39. 2. Jena is a small town of Saxe-Weimar, beautifully situated on the Saale 12 miles from Weimar and famous for its university, founded 1558, which became especially celebrated toward the end of the last century. - 5. Note the prefix in erhalden and erfragen. -6. Safinant, 'shrove Tuesday,' the day before the beginning of Lent; for the use of Racht in this compound cf. Abend in Sonnabend and the English eve. - 7. nicht viel Sorge, as it was a time of general merrymaking and wanton conduct. - 12. bon is often used with interrogatives, mo bod, 'where pray.' - feiner . . . meder . . . nod; note the double negative; we should expect ber instead of feiner. baus and hof, are frequently combined (cf. note on 34, 21), 'house and home,' here 'house and hut.' Translate: 'as we should reach nowhere thereabout either house or hut.' - 13. per . . . Rant. 'on account of the darkness,' cf. vor Rälte, vor Furcht 2c. - 19. für: bak = weiter. - 21. Es ... borgefommen, 'we have never heard of it.' - 28. Bunel, South-German and Swiss diminutive of Buch; so also Bantii for Bantchen on the next page; cf. following note.
- 40. 12. Rederfäppel = Leberfäppen. 13. Rnopf, is the pommel or knob on the hilt (Heft) of a sword. 14-16. With what is

152 NOTES.

said here about Luther's eyes compare the words ascribed to the papal legate Cajetan after his meeting with Luther in Augsburg (1518): "Ich will nicht mehr mit biefer Bestie reben, benn er hat tiefe Augen und wunderbare Spetulationen in seinem Ropf." - 17. von wannen wir gebürtig wären, 'whence we came,' 'what was our birthplace.' Note that aus einem Ort gebürtig sein = 'to be born in a place.' -19. Schweizerland, die Schweiz, cf. the English form Switzerland. -22. Hieronymus Schurf (1481-1554), was a native Swiss but had been connected with the University of Wittenberg from its foundation (1502) as Professor of Law. He was an intimate friend of Luther and was one of his legal supporters at the Diet of Worms (cf. 78, 1). His brother Augustin Schurf (1494-1549) was Professor of Medicine at Wittenberg. - 28. Philip Melanchthon or Melanthon (1497-1560), the name being the Greek equivalent for his German name, Schwarzerd, was a native of Bretten, a small town in the present grand duchy of Baden near Karlsruhe. In 1507 he entered the school at Pforzheim, where he enjoyed the patronage of Reuchlin (cf. note on 8, 10), who was his great-uncle. At the age of thirteen he entered the university of Heidelberg where he took the degree of bachelor of arts; then going to Tübingen, he took his master's degree at the age of seventeen. He devoted himself more and more to the humanistic studies, especially to Greek, and in 1518 was appointed Professor of Greek at Wittenberg, becoming a most intimate friend and co-worker of Luther, whom he aided especially in the translation of the Bible (1522-34). In 1521 he published an able defense of the Reformed doctrines, and in 1530 he drew up the celebrated "Augsburg Confession," which was presented to Charles V. at the Diet of Augsburg of that year. He survived Luther fourteen years, becoming the recognized leader of the Reformation in Germany after Luther's death. Frequent mention is made of him in the following pages.

- 41. 15. Erasmus, cf. note on 8, 11. 22. Philippo . . . Grasmo, Latin datives. 27. Schweizer Land, cf. note on 40, 19. The patronymic nouns in er often have the value of an adjective, as Leipziger Straße, Kölner Dom, but in the "Kölnische Zeitung" we have the adjective proper.
- 42. 6. Pfaffen, cf. note on 21, 12. 7. warb heimlich, 'we became entirely at ease with him.' 13-14. wenn...anders, 'provided.' 16. ging der Tag hinunter, 'the light of day disappeared

- entirely.' Tag = here 'the light of day'; cf. the common phrase: bie Sonne geht unter.
- 43. 9. Dafür haltest, 'took him for that,' i.e. took him to be Luther. 10. 36 lief dem Birt recht; recht haben, 'to be right'; einem recht geben, 'to concede that one is right'; einem recht lassen, 'to let one be in the right,' i.e. not to dispute the point with one. 16. Hutten, cf. note on 10, 8. 18. Denn, where als would now be used. The use of benn after a comparative in the sense of 'than' is now rare except for the purpose of avoiding an awkward repetition of als. 20. Schrift susammentlingen, 'have almost the same sound.' 21. Subrich ab = Ulvich von. 23. Bührend alle dem; note the unusual use of the dative with mährend; cf. 44, 13-14; the form alle for the uninflected all is frequent after prepositions, cf. bei alle dem, 'for all that.' 25-28. The book mentioned here was the first part of the so-called "beutsche Bostille," one of the most important of Luther's works. Cf. note on 74, 9.
- 44. 4. etmas Befonders, i.e. something less expensive than the regular supper. — 7. Euch — halten, will 'treat (i.e. entertain) vou in a becoming manner.' - 9. Unter bem Effen, 'during the supper'; Unter biefen (Morten) below means 'during these remarks.' - 12-15. Bie - geneigt waren. Note that of the two clauses, "gerade . . . persammelt maren," and "aber . . . maren," the former is logically subordinate and concessive. 'He lamented that (lit. how), while the princes and lords were at this very time assembled at the Diet of Nuremberg on account of the word of God, these pending controversies and the grievances of the German nation, still they were inclined to nothing more than to spend' etc. The estates assembled for a short session at Nuremberg in the spring of 1522, but very little was accomplished. — 18. das find, 'such is the character of.' — 23. an, 'in the case of.' - 26. gute is pleonastic here; the opinion which seemed 'good' to them. Omit in translation. - 28. hie Santel. cf. l. 14 above.
- 45. 3. The Guiden or Gülben, 'florin,' was originally a gold coin, as the name, ber Gülbene (Golbene) implies, but from the 15th century on also a silver coin, which varied in value at different times and in different localities. This probably refers to the silver coin, worth about half a dollar. 9. gaffrei hatte, 'had entertained.' 12-13. liefen merfen, 'at the same time we showed'; ich laffe mir etwas merfen (cf. anmerfen, abmerfen) 'to let something be

noticed in me (by my manner, looks or words),' i.e. 'to show.' — 20. **Marfoljus**, a comic popular character of the 15th and 16th centuries. — 25. unhcimish; they had come from a wine-growing region. — 28. So = wenn.

- 46. 1. Schurf, cf. note on 40, 22. 3-4. ber wird, cf. note on 3, 19. 9. body, 'after all,' 'anyhow,' 'really,' expresses interest in the question: ich möchte body wiffen, wer es war, 'I should really like to know who it was.' 9-10. ließ fich merten, cf. note on 45, 12-13. 14-15. im Arg daran benten Arges davon benten, 'to think ill of it.' 24. Naumburg is on the Saale about 20 miles S.W. of Leipzig. 27. ein Baffer, 'a stream.' The town Orlaminde is situated on a rocky height above the Saale, the suburb Naschhausen is below on the river bank. These places are not, however, between Jena and Naumburg, but south of Jena.
- 47. 2. zween, antiquated masculine form for zwei. 4. gaffrei hielten, cf. note on 45, 9. - 6. ber Raften, 'Lent'; it is here regarded a singular, as the article shows; but in ben Rasten is also used in the same sense. — 10. Justus Jodocus Jonas (1493-1555) was a friend and co-worker of Luther. He studied at Erfurt and, when Luther was on his way to Worms in 1521, Jonas was sent out by the rector of that university at the head of a company of forty horsemen to meet him (cf. note on 74, 18); he then accompanied him to Worms. He was afterwards called to Wittenberg as professor and preacher, and assisted Luther in the translation of the Bible. In 1546 he accompanied Luther on his last journey from Halle to Eisleben. Nicolaus Amsdorf (1483-1565), another of Luther's intimate friends and co-workers, became professor of theology at Wittenberg, 1511. He accompanied Luther to Worms in 1521 and assisted in the translation of the Bible. — 19. Sanatismus, cf. note on 93, 21 and 97, 15. - 15-19. Egelhaaf (Deutsche Geschichte im 16. Jahrhundert, Bd. I, S. 385) thus comments on these lines: "Riemand fönnte aber ben Eindrud, ben bie gange Szene hinterläßt, iconer zusammenfaffen, als dies Guftav Frentag gethan bat."
- 48. 1. The phrase non immer, 'still,' is idiomatic; immer renders non more emphatic, but is not to be translated; cf. (don wieder, 'again.' 3. aufgeflärte = freifinnige, 'liberal' (lit. enlightened) Ulrich or Huldereich Zwingli (1484-1531), the eminent Swiss reformer, differed from Luther quite essentially in his character, life and aims, though the general tendency of his reforms was the same

and in some particulars their experiences were very similar. He was born in a small mountain town. Wildhaus, not far south of Lake Constance, Jan. 1, 1484, being thus only a few weeks younger than Luther. He studied at the universities of Basel and Vienna, devoting himself with special zeal to the humanistic studies. Appointed pastor at Einsiedeln, the famous place of pilgrimage, he began to preach against the abuses of the church and in 1518 against one Samson, who, like Tetzel, was a peddler of indulgences. Transferred to the Cathedral Church of Zürich, he held there in 1523 his great public disputations in which he triumphantly defended himself against his assailants. In the following year he published his principal work, the Commentary on True and False Religion. From Zürich the reform movement spread to the neighboring Swiss towns, Bern, Basel, Schaffhausen and St. Gall. The five Forest Cantons remained Catholic and formed an alliance with Ferdinand of Austria against the Protestant towns. In the war which followed, Zwingli fell in the battel of Cappel, Oct. 11, 1531. (For the famous Conference with Luther and Melanchthon at Marburg, 1529, cf. note on 92, 26-28; see also Fisher's History of the Reformation, pp. 136-156, for a brief and interesting account of Zwingli's life and work.) - 16. The Council of Trent was opened in 1545 and concluded its final session in December, 1563, there being a long period of interruption from 1552 to 1562. Häusser, in the Period of the Reformation, thus sums up the work of the council: "The great achievement of the council for the unity of the Catholic Church was this: it formed into a code of laws, on one consistent principle, that which in ancient times had been variable and uncertain, and which had been almost lost sight of in the last great revolution. Controverted questions were replaced by dogmas, doubtful traditions by definite doctrines; a uniformity was established in matters of faith and discipline, which had never existed before, and an impregnable bulwark was thus erected against the sectarian spirit and the tendency to innovation." (Cf. also article in the Encyclopaedia Britannica.) - 19. Annerligiteit, 'sincerity and depth of feeling.' "It is not without truth that the Germans claim. as the native characteristic of their race, a certain inwardness, or spirituality in the large sense of the term." (Fisher: History of the Reformation, p. 85.) - 21. gemütlichen, cf. note on 1, 4.

49. 5. freie Erkenntnis der Gegenwart; Erkenntnis der Bahrheit = 'perception of the truth.' Translate: 'the unbiased perception (of

the truth) on the part of modern times.'—7. Seele is dative depending on abgerungene (cf. note on 93, 4).—14-24. The historical references in this paragraph are surely too well known to require comment.

- 50. 2. Die Hauptmomente, 'the chief elements.' Note that this form is from das Moment (Lat. momentum), 'element,' 'factor'; while der Moment (Fr. le moment) = der Augenblid. 4-5. denen ausznleben, 'to whom it was allotted to live out their lives.' 6. 3 mange, 'constraint,' 'constraining (moulding) influences.' 7-9. Aud hervor, 'It also tries to assimilate irreconcilable opposing elements; but within the soul of man thoughts and convictions gradually crystallize into will, (then) a deed bursts forth.' 10. der eine, 'the individual.' 15. jusammengesast, 'concentrated.' 16. geschlossen, cf. note on 17, 9. 17-18. Wie start... wie groß, 'however powerful,' 'however great.' 21. endlich, 'finite,' contrasted with schraftenlos, 'boundless,' 'infinite' in the next line. 27. der einzelne, cf. der eine (l. 10).
- 51. 10. Thefes, the Latin plural; Thefen is the German plural. - 10-12. See Chronology. - 12. Schmalkalden is a town of some importance on the southwestern slope of the Thuringian Forest, where the Protestant princes assembled December, 1530, to consult as to measures of defense against the severe decree for the exterminationof their sect, passed at the Diet of Augsburg (1530). They formed the League of Schmalkald (ber schmalkaldische Bund), which thus became the political organ of the German Protestants. In 1537 the Schmalkald Articles were drawn up, which amounted to a 'declaration of war' against papacy. Luther, who was unable to remain to the end of the session, took leave with these words: "ber Herr erfülle Euch mit seinem Segen und haß bes Papstes." At last by the peace of Crespy (Sept. 1544) with France and the truce of Adrianople (Nov. 1545) with the Turks, Charles V. was in a position to take energetic measures against the League, and in the summer of 1546 he declared war upon the Protestant princes. This was the so-called Schmalkald-War, which was practically concluded by the battle of Mühlberg (April 24, 1547), in which the emperor was completely victorious. (Cf. Häusser, I. 267-274.) - 16. Renichenbild = Menich; in the same way Beibsbild - Beib, Frauenbild - Frau, and in several other cases. — 22. Möhra, a small place near Salzungen in Saxe-Meiningen.
  - 24. die füllte, "paene regionem occupant," wrote Luther to in 1521. 25. das Mansfeldische, the district or county over

which the counts of Mansfeld ruled, the chief towns of which were Mansfeld and Eisleben where Luther was born. — 26. gedrungen, 'compact' (of frame); von furz gebrungener Kraft, 'stout and stocky.' — 27. Renfacuberfland, 'common-sense.'

- 52. 2. harten Strafen. "Seine Mutter war streng und hart wie ihr Shemann. Bon ihr erwähnt Luther, daß sie ihn einmal um einer geringen Ruß willen bis aufs Blut geschlagen habe." (Köstlin, I. 28.)—21. Röncherei, has, like many words ending in zerei, generally a contemptuous force. Cf. Rönchtum.
- 53. 3. Cf. note on 104, 1-3. 9. Inright, 'abruptly.' Scheim; substituted by Freytag for the word Leurer which Luther's father used, but which is now unusual. 13. Coburg is the capital of the duchy of Coburg (cf. note on 17, 27). At the castle on a height above the town Luther remained from April to October, 1530, during the Diet of Augsburg (cf. note on 107, 19). 15. Sefaurer. Veit Dietrich, mentioned in line 18, who was for several years Luther's amanuensis and constant companion.
- 54. 2. Six months after Martin's birth his parents moved to Mansfeld, where he attended the 'Latin School' till his fourteenth year. Of this school he retained a very unfavorable impression: "ba wir boch eitel nichts gelernt haben burch fo viel Stäupen, Rittern, Angft und Sammer." It was here that, according to his account, he was flogged fifteen times in one forenoon, because he could not give the declensions and conjugations. In 1497 Martin was sent away to school, first to Magdeburg, where he remained one year, and then to Eisenach, where he remained till he entered the university in 1501. In the latter place the instruction, especially in Latin, was good. Here as well as in Magdeburg he was obliged to support himself by singing with other choir-boys in the streets. — 7. The University of Erfurt was one of the most important in Germany at the beginning of the 16th century; it existed till 1816 (cf. note on 6, 13). Luther took the degree of bachelor of philosophy in 1502, that of master in 1505. and was just about to begin his strictly professional study of law. his father having already bought for him the expensive Corpus juris, when he suddenly made a vow to enter the Augustinian convent at Erfurt. The vow was carried out two weeks later, July 17, 1505. - 21. feine - Seele, 'his unsupported, isolated soul.'
- 55. 5. Johann von Staupitz (? -1524), born in Meissen, became doctor of theology at Tübingen, 1500, and in 1503, Vicar-general

of the Augustinian Order for Germany. It was in this capacity that he became acquainted with Luther and thus exercised a wholesome influence upon him at this critical period, for which Luther was always most grateful. He was, however, by nature too mild to become a reformer of the church, and, 1519, he withdrew from the approaching conflict. — 19. berben Troft, i.e. by words of comfort which were somewhat harsh (berb). — 24. u. j. w. = und jo meiter.

- 56. 8. guten Werte, cf. note on 13, 16. 14. John Tauler (1294-1361), the celebrated mystic and preacher, lived for the most part in Strassburg. His mysticism was of a practical nature. He insisted on personal relationship to God and the worthlessness of mere good works without the renewal of the inward life. 15-16. gemütifices and fittlices, cf. note on 1, 7. 19. Rene, Buße, Berfühnung, 'remorse, repentance, reconciliation.'
- 57. 13. außer diesen, 'besides these' (i.e. the 'good works'). 15. Schriftwort; here, and in Schrifterflärung (l. 23) Schrift is used in the sense of die heilige Schrift.
- 58. 1-2. It was not strictly a call to the university of Wittenberg; but Luther was transferred together with six other brothers from the Augustinian convent of Erfurt to that of Wittenberg, with the provision that he should continue his studies, which involved a certain amount of teaching (cf. Kolde: Martin Luther, I. 72). The recently founded university of Wittenberg (cf. note on 6, 13), was from the beginning closely connected with the Augustinian order (cf. Kolde, I. 67-74). - 2-3. Die Theologie, i.e. "biejenige Theologie, welche ben Kern ber Rug und bas Mart bes Beigens und bas Mart ber Knochen erforiche," as Luther himself wrote to a friend in the spring of 1509. - 4. Both Köstlin and Kolde give as the date of Luther's journey to Rome the half-year 1511-12, although there is some evidence in favor of 1510-11. Comparatively little is known about this journey. - 6. Beien, has here the force of 'character' or 'conduct.' - 10. Die -Borte. "Sie find burch feine Tifchgenoffen lateinisch überliefert : cite, remitte matri filiolum, und lauteten im italienischen etwa: rispedisci'l figliuolo alla madre." (Freytag's note.) — 11. mie tief, concessive. - 20. The Hermunduri, the name of an ancient German tribe, first appearing in the Thuringian Forest. The name disappears after the 4th century, that of the Thuringians (Durinc) taking its place. — 24. Resermejen, cf. note on 7, 8, also line 6 above. - 1. B. = 1um

NOTES. 159

Beispiel. — 25. der Böhmen, cf. note on 15, 27. — 26. Streit Reuchliu's, cf. note on 8, 10.

- 59. 2. Mutianus Rufus (Konrad Mudt, 1472-1526), was one of the most refined and cultured of the German Humanists. - 7. heim: lim, 'congenial.' - 8. The letter here referred to was written in the spring of 1524. — 15. Spalatin or Spalatinus (really Georg Burkard of Spalt, cf. note on 8, 26) was statesman, historian and theologian, born 1484, died 1545. In 1514 he became court-chaplain and then private secretary of Frederick the Wise, thus coming into frequent communication with Luther. From 1527 to 1542 he was active as organizer of the Lutheran church, and in his biographies of Elector Frederick and his successor John and other historical writings on the Reformation he has furnished most important information in regard to the times in which he lived. — 16. Luther's prince, Frederick the Wise, was the son and successor of Elector Ernest, the founder of the Ernestine Saxon line (cf. note on 19, 13). He was born 1463, and reigned from 1486 to his death in 1525. intelligent, pious, and benevolent ruler, his character contrasts most favorably with that of the majority of the German princes. In his patronage of learning and especially in founding the university of Wittenberg and his protection of Luther he did much to promote the Reformation. He was by no means a radical reformer, but naturally conservative he was loath to give up many of the forms and customs of the old church. Politically he was one of the strongest and most influential among the German princes, and at the death of Maximilian, 1519, he might have been chosen emperor instead of Charles V., had he possessed more youthful energy and ambition.
- 60. 4. Rongregation is a term used to denote a union or group of convents which observe the same rules and statutes. Staupitz was Vicar-general of the German Congregation of the order, and, 1515, Luther was made district-vicar of the order, having thus supervision over eleven convents. 11. Albert of Brandenburg (1490–1545) had at the early age of twenty-four been elected Archbishop and Elector of Mainz, the highest ecclesiastical position in Germany and the most influential among the electors. In character and tastes he bears a close resemblance to Leo X., thoroughly worldly, a patron of art and literature (cf. note on 9, 16), fond of wealth and display. In 1515 he concluded an arrangement with Leo X., whereby he should supervise the sale of indulgences in Germany and receive as

160 NOTES.

compensation half of the proceeds. — 14. es — an, '(that) it was only necessary.' Cf. the following passage from Luther's Tischreden: "Hätte ich in der Erste, da ich anfing zu schreiben, gewußt, was ich jetzt ersahren habe, so wäre ich nimmer mehr so kühn gewesen, den Papst und schier alle Menschen anzugreisen und erzürnen. Ich meinte, sie sündigten nur aus Unwissenheit und menschlichem Gebrechen 2c." The phrase in der Erste is now obsolete and — ansangs, 'in the beginning.'

- 61. 6. dem man...anfah, 'in which one saw the evidence of.' 7. fenrige Augen, cf. note on 40, 14-16, and note. 14. Airmenbätern, especially Augustine.
- **62.** 4. Martyrium = Martertum. 8. Den Teufel, cf. pp. 118-20. 14. Wartburg, cf. note on 37, 24.
- 63. 3. Thomas de Vio of Gaeta (Cajeta), hence known as Cajetano or Cajetan, was made cardinal by Leo X., 1517, and was soon after sent as legate to Germany in order to bring Luther back to , fellowship with the church. The celebrated meeting between him and Luther took place in Augsburg, October, 1518 (cf. note on 40, 14-16, also 68, 3), and was finally concluded by Cajetan with the words: "Geh! Wiberrufe ober fomm mir nicht wieder vor die Augen." (Kolde, I. 178.) — Amt has here the force of 'commission.' — 4. Karl von Miltitz, a Saxon nobleman, born about 1490, became chamberlain to Leo X., who sent him as nuncio to Germany in order to conciliate Luther. They met in Altenburg (26 miles S. of Leipzig) in January, 1519, where Miltitz exercised great skill in trying to win over Luther to his position. It was finally agreed that (1) both parties should be forbidden to preach or write on the subject, or take any further action upon it; (2) Miltitz was to communicate the exact position of affairs to the pope, who would then commission a learned bishop to investigate the controverted questions. (Cf. Häusser, I. pp. 26-27.) John Mayer of Eck in Swabia, generally known as Eck, was three years younger than Luther. In 1510 he had become professor of theology at Ingolstadt and had acquired considerable reputation for scholastic learning and especially for his skill as a disputant. In 1518 he attacked Luther's theses and became involved in a controversy with Karlstadt (cf. note on 93, 21), which led to the famous Disputation of Leipzig, in which Eck met both Karlstadt and Luther. This marks a very important stage in the development of the great controversy. Luther saw here for the first time clearly how fundamentally he was at variance with the church. (Cf. Häusser, I. pp. 28-31;

Fisher, pp. 98-99.) - 5. Briefen, cf. note on 64-66. - 8. Kehdebrief. 'challenge,' 'declaration of enmity,' i.e. the papal bull. On the morning of Dec. 10, 1520, the following notice was found posted in the university building at Wittenberg: "Let every one, who is inspired with zeal for the evangelical truth, be present at nine o'clock outside the city wall near the Church of the Holy Cross, where according to ancient and apostolic custom the godless books of the papal constitutions and of scholastic theology shall be burned. For the insolence of the enemies of the Gospel has gone so far, that they have burned the pious and evangelical books of Luther. Come, therefore, worthy young students, assemble to this pious and religious spectacle; perhaps it is now the time for the Anti-Christ to be revealed." (Kolde, I. p. 289.) — 19. Hieronymus Scultelus, Bishop of Brandenburg, had supervision over the church and university of Wittenberg. Lehnin is not far from Potsdam. (Cf. Köstlin, I. p. 182.) — 20-21. The 'German sermon' was really not a sermon, but the most important parts of the Latin theses translated for German readers. — 26. Aurfürft, Elector Frederick.

- 64. 10. ersten Brief. No. LXVIII in de Wette's Luther's Briefe.

   21. bon, cf. note on 46, 9. 21-23. die Säte, 'sentences difficult to understand and according to old usage involved and enigmatical'; rerschränkt applied to language means 'involved,' 'obscure,' cf. "verschränktes Deutsch," note on 105, 6-7; also note on 34, 1.
- 65. 10. der Kirche, dative. 15. dieser Brief, No. exxiv in de Wette's collection. 16. begutachten means 'to pass judgment upon,' generally said of one especially qualified to judge; begutachtet here (nearly) 'approved.' dem Schreiber abgerungen, cf. note on 49, 7. 18. herausiesen; cf. the following from Goethe's Dichtung und Wahrheit: "Was ich mir aus dem Werke [Spinoza's Ethik] mag herausgelesen, was ich in dasselbe mag hineingelesen haben, davon wüßte ich keine Rechenschaft zu geben."
- 66. 9. blühen Urteil, reminds one of the famous words of Hutten, written within a few months of this letter, of which the German version runs: "D Jahrhundert! o Wissenschaften! Es ist eine Freude zu leben. Es blühen die Studien, die Geister regen sich: du, nimm den Strick, Bardarei, und mache dich auf Verbannung gesaßt!" (Strauss: Hutten, p. 252.) 18–20. Cf. note on 63, 4. 19. in den Harnisch gedrängt, cf. the more common in den Harnisch bringen. 21. The Bull of excommunication was issued at Rome, June 15, 1520,

and was brought by Eck to Germany. It reached Wittenberg early in October. — 23. jenen — Brief, No. cclxiv in de Wette.

- 67. 5. sichere Haltung, 'firm manner,' 'dignissed bearing.' Cf. Sicherheit, line 10. 13. Landesherrn, of course refers to Frederick. 15. gemütlich, 'in spirit.' 15—20. A letter of Luther's to Melanchthon, July 13, 1521, shows that there was method in it: "Ich beschwöre Euch, kommt den Einfällen des Hose ich gehalten. Nicht die Hälfe wäre geschehen, wenn ich mich von seinem Rat abhängig gemacht hätte." 23. Hieronymus Emser (1477–1527), one of the most prominent of Luther's opponents, was dorn at Ulm, studied at Tübingen and Basel. He afterwards entered the service of Duke George of Saxony (cf. note on 71, 13), and after the Disputation of Leipzig took a hostile attitude to Luther. 26. terminierender, cf. note on 29, 16. 28. einen (mit Prügeln) zubeden, 'to give one a sound thrashing.'
  - 68. 2. Rusammentunft, at Augsburg; cf. note on 63, 3.
- 69. 1-3. wenu Maht, 'when his irritable temper was quivering under repulsive impressions, then he felt himself constrained, divided, under the spell of another power.' 5. der Leufel; cf. Freytag's chapter on "Der beutsche Leufel" in the Bilder, II. 2, 11, also pp. 118-20 in this book. 9. Rardinals, i.e. Cajetan. 20. Shandsteufel, 'infamous devil.' 26. massiver Berstand, 'solid (powerful) intellect.'
- 70. 4-13. With this passage cf. Scherer: Geschichte der deutschen Litteratur, pp. 284-85: "Nie ist in der deutschen oder in irgend einer andern Nation ein Mann erstanden, der mit solcher Bucht zu dem ganzen Bolke zu reden wußte, wie Luther." 15. gedrungen, 'concise'; cf. note on 51, 26. 17. schlagender, 'forcible.' 21. sieht an, cf. note on 61, 6.
- 71. 1. Redemenburgen, 'phrases,' 'expressions.' 12. Thomas Murner (1475–1537), one of the most important German writers of the times, turned against the movement led by Luther, and, on being attacked in numerous abusive writings by the reformers, he retaliated with his most famous satire: Beschwörung des grossen Lutherischen Narren. (See the edition by Goedeke in Deutsche Dichter des 16. Jahrhunderts, p. 11.) He was often represented in the writings of his enemies as a 'horrible beast' with the head of a cat and the tail of a dragon. 16. Cochläus (1479–1552) was one of Luther's most active enemies. His real name was Johann Dobeneck of Wendelstein (near

Nuremberg), which he took in the sense of Benbeltreppe, Schnedentreppe = English 'wentle-trap,' Latin cochlea, whence his name. — 21. Duke George (1471–1539) of the Albertine Saxon line (cf. note on 19, 13), one of the most important of Luther's enemies, was an earnest, efficient prince. He had been a student at Leipzig, was an active correspondent of Erasmus, and eager to reform the church through the "legitimate powers," but was opposed to Luther from the first, especially after the Disputation of Leipzig, at which he was an attentive listener. He instituted severe measures against the new heresy and was in turn severely attacked by Luther who called him "Teufelsapoftel" and "bummer Junter." — 28. "Benn Gott einen Rarren haben will, so macht er einen König zum theologischen Schriftsteller," he wrote in his answer to Henry's attack in 1522.

72. 1. Henry the Younger of Brunswick, reigned from 1514 to 1568. In 1541 he had published a polemical tract against the reformers and was answered by Luther in the pamphlet Wider Hans Worst, which he concluded with a parody on the so-called 'Judas song':—

"Ad! Du arger Heinze, was hast bu gethan, Daß du viel frommer Menschen durch's Feuer hast morben lan (lassen) ? Deß (beshalb) wirst du in der Hölle leiben große Bein, Luzisers Geselle mußt du ewig sein. Kprieleison."

4-5. Sah—an. Note the somewhat rare use of the verb, applied to an inanimate subject. Cf. Goethe's "Und Marmorbilder stehn und sehn mich an," which seems more natural than the present use. — 16. treuen, 'honest' (lit. 'faithful'). — 18. Dominisanermönd, Tetzel. — 20. Cf. note on 64, 12-13. — 22. Raiser. Charles I. of Spain (1500-1558) had been chosen by the German electors (June 28, 1519) to succeed his grandfather Maximilian I. (cf. note on 2, 6). He arrived in Germany in the autumn of 1520 and was crowned Emperor Charles V. at Aixla-Chapelle (Aachen), the ancient residence of Charles the Great, Oct. 23, 1520. He then issued to the German estates the summons to his first imperial diet (Reichstag) to be held at Worms at the beginning of 1521. It is worthy of note that the anti-Roman, patriotic party and the people generally placed great hopes in the young king. A popular song of the time runs:—

"Ich hoff, bie Sach foll werben gut, So Karolus, bas ebel Blut, Die Sach thät für sich nehmen."

73. 1. Hieronymus Aleander, an Italian by birth, had been prominent as a teacher at the university of Paris and had recently been placed at the head of the Vatican Library by Leo X. In 1520 he was sent by the Pope to Germany to work against Luther and met the emperor elect in Flanders, obtaining from him an edict for burning Luther's writings in the Netherlands. Luther soon saw that he had been deceived in his hopes, for he wrote to Spalatin, Nov. 4: "I rejoice that you at last see that the hopes of the Germans are foolish, so that you will learn not to put your trust in princes" (de Wette, No. cclxviii). Six days later he burned the papal bull. In the meantime (Nov. 4) Aleander had obtained an interview with Frederick, whom he sought to influence to take measures against Luther, but with little success. Nov. 28, Charles expressed to Frederick the wish that Luther should appear before the diet, but a few weeks later under the influence of the Pope he changed his attitude. (For an interesting account of the negotiations which preceded Luther's appearance at Worms, especially for Aleander's part, see Kolde's Luther, I., chapter 6.) - 5-8. This must be an error on the part of Freytag, as the diet was opened on Jan. 28. It had been called for Jan. 6. — The imperial diet, Reinstag, before which Luther was to appear did not represent the German people in the modern sense but was composed of the so-called estates of the empire (Reichs-Foremost among these, overshadowing all the rest in political importance, were the six electoral princes (Rurfürsten), upon whom, together with the king of Bohemia, the seventh elector, the choice of the king devolved. Then came the princes, lay and ecclesiastical, some eighty in number, differing greatly in political importance. In the third place were the delegates of the free cities of the empire (Reichsftädte). - 12. der gehannte et. As early as Dec. 17 Charles wrote to Frederick "taking back" the promise he had made that Luther should appear at Worms. "He had learned," he said, "that the ban of excommunication rested upon Luther and that all places to which he came would be affected by it; also it was to be feared that all persons, who had intercourse with him, would be subject to the ban." He would therefore give up the idea of calling him. On the 13th of February Aleander made a strong speech before the diet against Luther's coming, carrying with him the emperor but not the estates. Finally on the 6th of March the emperor yielded and sent in his own name the summons, which began, according to the

German version: "Ehrsamer, lieber, andächtiger Martinus Luther vom Augustinerorden." The purpose was stated to be: "Damit wir und bes heiligen römischen Reiches Stände der Lehre und Bücher halben, so von dir ausgegangen, Ersundigung empfahen." To this end safe conduct was assured him to Worms and return. — 28. Ambrosius Catharinus was a Roman Dominican who had written a book "against the godless and destructive heresies of Martin Luther," which he had addressed to the emperor. It came into Luther's hands about March 7, causing him "now laughter and now disgust."

- 74. 2. Inuffen, 'to beat soundly,' 'to buffet.' 3. Courtifanen. cf. note on 9, 13. — 4. Lucas Cranach (1472-1553), the celebrated German artist, whose portraits of Luther and many contemporaries are well known. - 8. On hearing that the priests in many places inquired at confession about the reading of his works or demanded that such works be delivered up, he wrote (Febr. 1521) the Unterricht für Beichtkinder, in which he advises to refuse to comply with these demands and to humbly ask for absolution and communion. that will not avail, "fo lag fahren Saframent, Altar, Pfaff und Rirchen." (See Kolde, I., p. 318.) - 9. Softille (from Latin post illa [verba]), 'a homily to be read in public by clergymen who were not competent to preach.' In the autumn of 1519 the Elector had urged Luther to write such homilies, the first series of which he now (March, 1521) published. This was in Latin, but a short time afterwards was published in German (cf. note on 43, 25-28). - 11. Rarias Robs gejang, the Magnificat. (Luke, I., 46-55.) — 12. Endlin, March 26. - 12-13. ber - hieft. Köstlin writes : "ber Reichsberold Raspar Sturm, genannt Deutschland." - Bappeniprace, 'the language of heraldry.' - 18. Sumaniften. "Die Boeten, ein Cobanus Beffe, Guricius Corbus und Juftus Jonas überboten sich in ihren Hulbigungen." (Kolde I., p. 322.) Cf. note on 47, 10.
- 75. 2. Schidal von Sus, cf. note on 15, 27. 9. Franz von Sickingen (1481–1523), the most powerful German knight of the age, had been won to Luther's cause by Ulrich von Hutten who was at this time his guest at the Ebernburg (cf. note on 10, 8). The Ebernburg is near Münster am Stein in the valley of the Nahe, about 30 miles N.W. of Worms. With this account of Glapio's efforts to divert Luther from Worms, cf. Strauss' Hutten, pp. 434–35. 16. ilberbringer; it was Martin Bucer. 19. am lesten Tage, i.e. April 16. 23. 3ohanniterhause, a house belonging to the order of the

knights of St. John. Two Saxon noblemen occupied the same room with Luther.

- 76. 6. über das Anie brechen, 'to make short work of.' 13. auf Biberruf denotes the aim or purpose of the question. 'The question would be directed to recantation only, i.e. whether he would recant or not.' 19. es galt, 'it was important,' 'it was necessary.' 28. bort hatte et., as recounted in the great German epic, the Nibelungenlied. An outline in English may be found in Dippold's The Great Epics of Mediaeval Germany, Chapters I and II.
- 77. 2. The city of Worms was laid in ashes by the French under Mélac, 1683. 3. Borraum, "ein vor etwas liegender Raum" (Sanders); nearly the same as Borjimmer, 'ante-room.' 4. Fürsten und Gerren des Reichstags. At this time the estates which constituted the diet (cf. note on 73), were divided into three distinct bodies or "colleges," which held separate sessions when transacting business: (1) the electors, (2) the princes and (3) the deputies of the free cities. In this case when Luther appeared they were all assembled together, but to consider Luther's request for "time for reflection," "the three colleges separated." (See Egelhaaf I. p. 314.) 11. nichts...durst.

  Note that dürsen 'to be permitted,' when used with a negative, is best rendered by 'must.' 15. firact = austrecht. 24-25. fich ju etwas betennen, 'to acknowledge some things as one's own,' here 'to acknowledge the authorship of.'
- 78. 1. Schurf, cf. note on 40, 22. 4. Der Offizial, Johann von Eck, the official of the Archbishop of Trier, not to be confused with Eck of the Leipzig Disputation. 14. Allerburghlauchtigster, 'most high and mighty'; cf. note on 35, 25, where burchläuchtig is used. 15. Borhalt, 'charge.' 19. auf...beharren, 'abide...by.'
- 79. 1. Der Kaiser 2c. Egelhaaf states: "Auch der Kaiser mit seinem geheimen Rat zog sich zurüch" 14. nicht einen Strich, 'not a line.' 27. Mönchswinkeln: Kolde (p. 332) has "Mönchszellen."
- 80. 6. 6s müßte benn 2c. 'Otherwise (benn), (i.e. in case they are not all by me), there would have to be something changed in a print (or in the printing) or wrongly quoted either by deception or imperfect knowledge of others.' Translate: 'Unless indeed there has been some change in the printing or false extracts either by deception or imperfect knowledge of others.' For a very similar case see Lessing's Nathan III. 9;

  "— bas merb' ich nie!

- cf. also Whitney's Grammar, 331, 1, e, and Brandt's, 336 and 1. 12. allertwege, 'in every respect.'
- 81. 3. jumal, 'especially.' 7. Schandbedel, 'a cloak (to conceal something infamous).'
  - 82. 12. Süten mir uns, 'let us beware.'
  - 83. 17. Roffnis Ronftang.
- 84. 14. hellen, in the sense of beutlich, unvertennbar, cf. note on 33, 17.
- 85. 1. ber burgundische Gabeburger, cf. notes on 72, 22 and 2, 6. 5. Urheber must not be taken too literally, as his grandfather Maximilian might well contest with him this distinction. 7-15. Cf. the extract from Treitschke's oration, quoted in note to 30, 4-20. 16. Ausgang refers of course to the founding of the new German Empire under the leadership of Prussia. 18. giebt, note the idiomatic use of tense: 'as long as there has been a German history.' 20. Die Birlung 21. Cf. the quotation from the Bolfelieb in the extract from Treitschke's oration.
- 86. 3. in hin burn: both Kolde and Köstlin, as well as the original letter of Oelhafen, have "hindurch." - 5. Reichsacht; the secular 'ban of the Empire' was pronounced upon Luther by the famous Edict of Worms, which bore the date of May 8, but which was not submitted to the princes till May 26, when many, including Elector Frederick had left Worms, and was signed by Charles, May 26. It had been drawn up by the papal nuncio Aleander and was very severe. Luther was granted safe-conduct for twenty days after his departure; after this it was forbidden under severe penalties "to give him house or home, food, drink or shelter, to afford him help or countenance, openly or secretly, by words or actions." (Cf. Häusser, I. pp. 57-58.) - 12. Mehr - Bergen, 'the Emperor was now more desirous than ever.' - 14. Bündnis: the alliance with the Pope was signed May 29. (Egelhaaf, I., p. 343.) - 27. Richard von Greifenklau, Archbishop of Trier (1467-1531), was an able statesman and a courageous soldier, and took a prominent part in the events of the period. On his conflict with Sickingen cf. note on 97, 9.
- 87. 6. gebenebeit = gefegnet. 15-16. es handelte fich barum, 'it was a matter of concern.' 18. Luthern; note the (unusual) case ending, here dative, below (26) accusative. 20-21. Hutten was a 'Franconian knight.' 20. legten...nahe, 'suggested the idea,' 22-25, "Elector,., deliberavit cum suis et dedit mandatum

consiliariis, ut abderent me, sed ille nescivit locum, ut si iusiurandum dandum esset, liquido jurare posset, se nescire locum; quamvis dixisset ad Georgium; sed si vellet scire, posset resciri. Georg ift Spalatinus. Familiaria colloquia." (Freytag's note.) — 21. aufheben, 'to seize,' 'to arrest.' The word is used in the same sense on p. 102, l. 13.

- 88. 5. Entführung auf die Wartburg. Luther left Worms Friday. April 26, arriving at Frankfort on Saturday. Shortly after leaving this place he dismissed the imperial herald. Beyond Eisenach which he reached May 2, he parted with the majority of his companions who took the direct road to Gotha, while Luther, accompanied by Armsdorf and an Augustinian brother, Petzensteiner, turned aside into the mountains, for the purpose of visiting his relatives. In Möhra he was the guest of his father's brother, preaching there Saturday morning, May 4. He then set out in the direction of Gotha, his relatives accompanying him as far as the Castle of Altenstein, where just at nightfall they took leave of him. As he was driving on a short distance beyond Altenstein, a band of knights suddenly surrounded the wagon, seized Luther and hastened with him into the woods, taking him by a roundabout way to the Wartburg. - 10. Melde Borfint man auch . . . aebrauchte, 'whatever precaution was exercised.' - 15. Rührend ift, wie er, 'it is pathetic, the way.' -16. Den die eigene 2c., 'whom his own unpractical character caused to feel the absence, etc.' In the corresponding passage of the Bilder Freytag wrote: "beffen unprattifche Art ihn die Abwesenheit 2c." -19. fomme ich, conditional inversion. — 23. Patmos, cf. Rev. i. 9.
- 89. 1. Böhmen, as the most natural place for a heretic to take refuge (cf. notes on 58, 25 and 15, 27). 3-4. forglider Unadifamstit, the original has 'studiosa incuria.' 7. furz, 'at once.' 9. Shlokhauptmanu, 'the castellan' Berlepsch. 27. geworfen; a somewhat striking use of the verb werfen, where we should rather expect verwerfen. It is more vivid than the latter, being taken from its use in a combat: einen Gegner zu Boden werfen, 'to throw an antagonist to the ground.' It occurs again p. 106, 1. 25.
- 90. 9. Schmetterlingshülsen; the second member of the compound, Gülse, is used in the sense of Ruppenhülse, 'cocoon.' The phrase "leere S." means, of course, 'empty forms.' 11. weniger is genitive plural, 'of a few.' 12-13. schreinden Gegensah, 'glaring opposition.' 15. Berbildungen, 'malformations'; note the force of prefix. 23-24. schwer verfländlich, 'difficult to understand.'

- 91. 5. Zunächft, 'first of all'; this is the common meaning of the word when not accompanied by a dative governed by it. 9. viel auf etwas geven, 'to set high value upon something.' 10. der Brief Zatobi, 'the epistle of James.' 11. stroherne, 'weak'; cf. Köstlin I. p. 603. 12. machte ihn niemals am Ganzen irre, 'never made him doubtful about the whole.' 14. bis Buchftaben, 'even to word and letter.' 16. er hineingefühlt, 'he had put himself so in sympathy (with it).' 24. etwas dahingestellt lassen, 'to leave something undecided.'
- 92. 1. perfiel ... bem, 'fell into the power of that,' 'became subject to that.' - 2. immargen Buchstaben. One is reminded of the famous passage in Lessing's Absagungsschreiben an Pastor Göze, which I have placed at the beginning of this volume: "Luther, Du! -Großer, verfannter Mann!" 2c. - 7. Summa, the Latin for the usual German form Summe. Die Summa ziehen = 'to draw the conclusion.' - Marin, 'the points in which.' - 13-25. See Köstlin I, pp. 588-98. - 17. Das geiftliche Recht, 'the canon law.' - 18. einer icharfen Rritif unteriog, 'subjected to a severe criticism.' - 26-28. This refers to the Conference at Marburg, called by the Landgrave of Hesse, for the purpose of promoting harmony in the opposing schools. Here Luther and Melanchthon met the Swiss reformers, Zwingli (cf. note on 48, 3) and Œcolampadius. "The only point of difference was the Eucharist; but here the difference proved irreconcilable. The theologians sat by a table, the Saxons on one side and the Swiss opposite them. Luther wrote upon the table with chalk his text, - 'hoc est meum corpus' — and refused to budge an iota from the literal sense. his opponents would not admit the actual presence of the body of Christ in the sacrament, or that his body is received by unbelievers. Finally when it was evident that no common ground could be reached. Zwingli with tears in his eyes, offered the hand of fraternal fellowship But this Luther refused to take, 'not willing,' says Ranke, 'to recognize them as of the same communion.'" (Fisher. p. 152.) Marburg is a small town on the Lahn about half way between Frankfort and Cassel.
- 93. 4. dem Zweifel abgerungen (cf. note on 49, 7). 6-7. derfiel dem Schidfal, 'became subject to the fate' (cf. note on 92, 1). 10. jur Geltung tamen sich geltend machten, 'asserted themselves,' i.e. 'had more ("mehr") influence.' 20. in diesen Bochen, in June, 1521. 21. Andreas Bodenstein, generally known

- as Karlstadt from a town in Franconia where he was born, 1483, was professor of theology at Wittenberg. He was an enthusiastic follower of Luther's ideas of reform and took part in the Leipzig Disputation against Eck in 1519. When Luther retired from the scene of action to the Wartburg, Karlstadt became for a time the leading spirit at Wittenberg, embracing much more radical doctrines than those taught by Luther. He was carried away by the fanatic 'prophets' of Zwickau, who fancied they were inspired and therefore wanted no priests and no Bible, and preached violent changes, exciting the people to deeds of violence. This brought Luther back to Wittenberg, where he restored order and drove out the fanatics. Karlstadt thus became an opponent of Luther. He was accused of taking part in the revolution of 1525 (Bauernfrieg) and was forced to flee to Switzerland in 1528, where he died in 1541. (Cf. Seebohm, part II. chapter 5.) - 28. ein Anauel bon Gedanten - beffen Raden follten, lit. 'a skein of thoughts and moral problems was cast into Luther's soul, the threads of which were to spin a web about his entire afterlife.' The word Anäuel is much broader in its figurative application than the English 'skein.'
- 94. 6. seines hauses, 'his home.' 7-8. Geschick, used here in the same way as "Schickal" (p. 93, 20), 'destiny,' 'fate,' though Eberhard (Synonymisches Wörterbuch) states: "Geschick ist von Schickal so verschieben, daß es nur die Summe der Begebenheiten anzeigt, nicht auch das Wesen das dieselben schickt." 18. wurde er leicht fertig, i.e. he 'easily' settled the question.
- 95. 1. den Ausschlag gab, 'turned the scale.' 6. Brief, cf. note on 52, 18–27. 8. Areuzgüngen, cf. note on 6, 10. 18. fameu... angefahren, 'came riding up,' 'arrived.' This use of the past participle in the sense of the present with fommen is quite frequent. Nimpschen (also written Nimtzsch), near Grimma in Saxony. 19. eine Staupit, a sister of Johann von Staupitz (cf. note on 55, 5). Katharina von Bora became Luther's wife (cf. 102, 20). They had made their escape in the night by aid of three citizens of Torgau and arrived at Luther's the next day (Easter, 1523). 21. Bolf, "eine Klasse von Leuten, die eine Gesammtheit bilden" (Sanders) here die Ronnen und Mönche. Cf. Goethe's Hermann und Dorothea, III.: "Sind doch ein wunderlich Bolf die Weiber, sowie die Kinder!" 22. lief bemühte sich. 24. Gleich sogleich, 'immediately.'
  - 96, 2-3. mante irre (cf. 91, 12 and note). 4. "Eyne

- geschicht wye Got eyner Erbarn Kloster Jungfrawen auszgeholffen hat." (Cf. Köstlin, I. pp. 596-97.) 5. Oberweimar is a village S. of Weimar. 9. er thue es benn, 'unless he do so' (cf. note on 80, 6). 16. bebten vor dem Jorn, 'trembled on account of the wrath' (i.e. of others); vor Jorn beben, generally means 'to tremble from anger' (one's own). 19. verhängnisvoll, cf. note on 18, 5. 23. Giner, Karlstadt (cf. note on 93, 21). 26-27. It was in the first week of December, 1521, that Luther suddenly appeared in Wittenberg. (Cf. Kolde, II. p. 28, and Köstlin, I. p. 510.) 28. Cf. the letter to the Elector, pp. 127-131.
- 97. 3. er wetterte, 'he thundered.' 9. politifche Wetter aufammengog, 'gathered political storms.' - Ritter - Rürften. The reference is especially to the war which Franz von Sickingen (cf. note on 75, 9) waged against the Archbishop of Trier. The bold scheme failed and Franz was killed, fighting in defence of his own castle (May, 1523). - 10. Der Bauer 2t., in the great Peasants' War of 1525. — 15-16. The 'prophets' of Zwickau (a small town in southern Saxony), led by the fanatic preacher Thomas Münzer, formed the extreme radical wing of the German reformers. They rejected infantbaptism, insisting that those who joined their ranks should be baptized Hence the name Anabaptists (Biebertäufer). They also advocated the destruction of the pictures and images of the churches, thus instituting the iconoclastic movement (Bilberfinrm). For Luther's contest with the 'Sacramentarians,' see Fisher, pp. 146-153, also note on 92, 26-28. - 27. mit icharfem Riel, 'with a sharp pen'; Riel in the sense of Rederfiel (akin to Engl. quill).
- 98. 3. beargwöhnte; the form beargwohnen is also used. 14. bogelfrei, 'outlawed,' "jedem preisgegeben wie ein Bogel in der Luft" (Sanders). 14–15. er ließ sich... wehren; sich is dative; einem etwas wehren, 'to prevent one (from doing) something.' 17. Reichszusammenhang; this compound is not given in Grimm; it denotes the relation of the states which constituted the Empire to one another and to the Empire. It may be imperfectly rendered here by the 'constitution of the Empire' (cf. note on 99, 11).
- 99. 5-8. Cf. note on 51, 10-12. 8-9. nicht dürfe, cf. note on 77, 11. 11. wohlgegliederten Bundesflaat, 'well organized (lit. well jointed) federative state.' 12. The Saxon dynasty, from 918 to 1024; the Franconian, from 1024 to 1125. 15. oftenfiblen, 'ostensible,' i.e. 'capable of being shown.' 23. hielt non, 'thought

- little of.' 25. On this point Luther said: "Der Abel will regieren und kann doch nichts und versteht nichts." 27–28. Cf. Goethe's Götz von Berlichingen I. 4.
- 100. 5. Kornwucher, 'usurious trade in grain.' 6. ihren Stand, ben Bauernstand. 26. ber Fürstenbund ber schmalkalbische Bund (cf. 51, note on 10-12).
- 101. 1. Philip Landgrave of Hesse, surnamed the Magnanimous (1504-1567) was one of the ablest German princes and a constant friend of the Protestant cause. He introduced the Lutheran religion into his territory, 1526, and was a leading member of the Protestant League. After the victory of Charles V. over the League at Mühlberg (1547) Philip was arrested and kept by Charles in prison for five years. - 8. Pfründenwirtschaft (cf. note on 34, 20), 'corruption in the disposal of church-livings.' Wirtschaft, which means 'housekeeping,' 'management,' is sometimes used to express disorderly, careless or corrupt management. - 12. über feine Saaten, 'over the fields which he had sown.' Scaten often means 'the young grain in the stalk' and refers here to the fruit of Luther's teaching springing up on every hand. — 15-16. In the pamphlet Wider die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern, in which he exhorts the princes in the strongest terms to crush out the rebellion: "Sie foll zuschmeißen, murgen und stechen, wer ba kann." - 20. richtige. The opinion of historians upon the attitude of Luther to the Peasants' Rebellion is divided. Among the most recent writers Bezold (pp. 501-2) calls the pamphlet "eine entsetliche Schrift," and says that the hostile attitude of the reformer toward the revolution leaves a very unpleasant impression. Egelhaaf on the other hand defends Luther's attitude (I. p. 613). Cf. also Fisher, pp. 134-5 and Seebohm, pp. 152-3. 23. Die - Edelleute, like Franz von Sickingen and his friend Götz von Berlichingen, the hero of Goethe's drama.
- 102. 6. Mansfeld, cf. note on 51, 25. 13. aufzuheben, 'to seize' (cf. 87, 21). 17-18. was hatte, i.e. its popularity. 20. Käthe von Bora, cf. 95, 19. 24. meißnisch, 'of Meissen'; cf. note on 19, 13. 28. Armsdorf, cf. note on p. 47.
- 103. 2. trauen, June 13, 1525. The 'wedding banquet' took place two weeks later. 4. Wildbraten Wilbbrat (M.H.G. wiltbrat, -braete) mium Braten bestimmtes oder gebratenes Wild." 8. auf gespannt, 'at the highest tension.' 19-20. sester geschlossen, i.e. less subject to outside influences. 24-25. Er hincingetrieben,

- 'he had brought himself fully to feel that marriage was a necessity and in conformity with the Scriptures.'
- 104. 1-3. Cf. 52, 27-53, 4. 13. einem gut fein, 'to be fond of one,' 26. beenbigt. The first complete Lutheran Bible was published in 1534. With what is said here cf. W. Scherer (p. 278), who says that Luther's translation of the Bible is the greatest literary achievement and at the same time the greatest literary event in the whole period from 1348 to 1648.
- 105. 1-5. On this point Luther himself writes: "Ich habe mich bes gestissen im Dolmetschen, daß ich reines und klares Deutsch geben möchte; und ist uns wohl oft begegnet, daß wir vierzehn Tage, drei, vier Wochen haben ein einziges Wort gesucht und gefragt, und haben's dennoch zuweilen nicht gesunden. . . . Denn man muß nicht die Buchstaben in der lateinischen Sprache fragen, wie man soll deutsch reden, sondern man muß die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gasse, hen gemeinen Mann auf dem Markte darum fragen und denselben auf den Mund sehen, wie sie reden, und danach dolmetschen; so verstehen sie es denn und merken, daß man deutsch mit ihnen redet." (Ein Sendbrief vom Dolmetschen.) 6-7. verschränktes, 'involved,' 'obscure,' cf. the use of the same word on 34, 1. 10-22. "so verdanken wir auch den Kämpsen der Resormation das köstliche geistige Band, das uns in den Tagen deutscher, von Treitschke, in the before-mentioned oration). 25. Shulwesen, 'school-system,' cf. note on 7, 8.
- 106. 15. geliebte Rufit, cf. note on 110, 8. 25. geworfen, cf. note on 89, 27.
- 107. 3. Rirhenlieb. For an estimate of Luther's importance in this department of literature see W. Scherer, pp. 281-2 (German edition). To every one will occur the song, for which he probably also composed the melody, 'Ein feste Burg ist unser Gott.' 10. The Diet of Augsburg (1530) was one of the most brilliant imperial diets held for centuries. The Emperor had returned victorious over his great enemies, the Turks and the French, and "had confirmed his reconciliation with the Pope by his solemn coronation." He was now determined to put an end to the German heresy. Having entered Augsburg with impressive pomp he met the Protestant princes and in a very decided tone informed them through his brother that the Lutheran worship must cease. He anticipated no opposition and when the aged Margrave of Brandenburg threw himself on his knees

before him and exclaimed: 'I would sooner lose my head than God's Word,' the Emperor was so startled that he uttered in (broken) German: "Lieber Fürst, nicht Röpse ab!" — 12. Besentinis, the Augustana or Augsburg Confession, which was largely the work of Melanchthon, though he was in constant communication with Luther at the time. — 19. Coburg, cf. note on 53, 13.

- 108. 19. die Gläubigfeit, 'faith.' 21. Zwingli, cf. note on 48, 3. 22. Biedertäufer, cf. 97, 15.
- 109. 1-2. in Haus, 'to his own home.' 2-8. The letter to his little son Hans, written June 19, 1530, is one of the most celebrated of his letters. It begins as follows: "Gnade und Friede in Christo, mein liebes Söhnchen. Ich sehe gerne, daß Du wohl lernest, und sleißig betest. Thue also, mein Söhnchen, und sahre fort; wenn ich heim komme, so will ich Dir einen schönen Jahrmarkt mitbringen." Then follows the story of the beautiful garden, alluded to in the text: "Da fragte ich den Mann, des der Garten ist: wes die Kinder wären? Da sprach er: Es sind die Kinder, die gern beten lernen und fromm sind. Da sprach ich: Lieber Mann, ich habe auch einen Sohn, heißt Hänsichen Luther, möcht er nicht auch in den Garten kommen?" 2c. (See Auswahl kleinerer Prosaschristen von Luther in the Velhagen and Klasing Series, p. 30-31.) 20. Wipsel, 'end' or 'point' of the root, a peculiar application of the word.
- 110. 3. Shwänte, cf. note on 10, 20. 6. Rantorei, a class of 'choristers' or Cantores, cf. 125, 10. 8. Musika, cf. Velhagen and Klasing's Auswahl kleinerer Prosaschriften von Luther, pp. 16-22, "Bon ber Musit." In 1538 Luther wrote as Vorrede auf alle guten Gesangbücher a poem entitled Frau Musica, which thus begins:

"Für allen Freuben auf Erben Kann niemand kein' feiner werben, Denn die ich (Frau M.) geb' mit mei'm Singen Und mit manchem füßen Klingen."—

- 17. folden, i.e. bent on riches. 21-22. ancinauder gerieten, 'attacked each other.'
- 111. 3. gebe auf, cf. note on 91, 9. 8. Baccalaureus, Magister, the degrees of bachelor and master referred to in note on 54, 7. 10. cinem in die Gaare fallen, 'to attack one.' 18. der jüngste Zag, 'the last day.' 25. eitel Golzäpfel, 'mere crab-apples.'
- 112. 9. wie unverderbt, 'the way you do it, is without corruption,' 'your life is without guile.' 15-16. wirb... haben,

- wird... sein, conjectural futures. 16. etwas kommt einem saner an, 'something is disagreeable for one.' 28. will nicht heran will nicht baran teil nehmen.
- 113. 12. Patenfilber, i.e. presents of silver from the god-parents. 13. Guiben, cf. note on 45, 3.
- 114. 12. eitel = lauter, 'nothing but,' cf. 111, 25. 24. Veit Dietrich, cf. note on 53, 15.
  - 115. 3. Solaplas, 'wood or lumber yard.'
- 116. 18. Figren, for Gulden is now obsolete in German (cf. note on 45, 3). 24. In 1529 Luther published the so-called Smaller and Larger Catechisms, the former intended for the use of the people, the latter for teachers.
- 117. 10. mit gebrochenen Augen, 'with eyes dim.' 12. Organon Wertzeug, i.e. his body. 15. mußte mir... herhalten, 'had to suffer at my hands,' i.e. had to endure this importunate prayer. Luther uses the word herhalten frequently in this sense, for example: "So müffen wir bem Teufel und der Welt herhalten." (See Grimm.) Einem den Sad vor die Thür werfen, 'to have nothing more to do with one.' 16. Einem die Ohren reiben, like einem das Ohr warm machen, means 'to importune one.' 18. wenn...anders, 'if indeed,' 'provided.'
- 118. 5-6. verbüsterten sich... zur Gestalt, lit. 'darkened to the form,' 'assumed the gloomy character.' 12. Riesenabler, cf. Grimm: Deutsche Mythologie, pp. 600-1, 635. 17. Rachtmar, the form Rachtmahr is more usual. 25. Rempter, 'refectory.' Rirchenhölle is a compound not given in the dictionaries; it seems to be used in the sense of a 'dark, subterranean chamber,' i.e. nearly Relier. It is worthy of note that in the passage of Luther's Tischreden which contains this story, not the compound Kirchenhölle, but the simple word Hölle is used, and there is nothing to indicate that the place was beneath where Luther was sitting. Cf. Förstemann and Bindseil's edition of Luther's Tischreden III, p. 93.
- 119. 4. Partetentenicl. The word Partete(n) was used quite frequently by Luther in the sense of a 'piece of bread'; Partetenhengit was applied as a term of reproach to the scholars who sang for a piece of bread; Partetenliebe = felbitfüchtige Liebe. We may render this compound by 'bread-seeking devils.' 16. Satenihüten, 'arquebusiers.'
- 120. 2. 3 mmal, 'especially.' 9-10. Cf. pp. 93-96, 6. 11. unreat gab, 'made him in the wrong'; cf. note on 43, 10. 11-12.

Das Ger; — ihm, 'his heart sank within him.' — 13. John Bugenhagen (1485-1558) was one of Luther's most influential co-workers. He came to Wittenberg in 1521, where he was active in the university as a teacher and in the town as a pastor. He took an important part in organizing the new church in Germany. — 26. Ende der Welt, cf. 111, 15-18.

121. 5. im schreiendsten Gegensat, cf. note on 90, 12-13. — 22. Moment, cf. note on 50, 2.

122. 7-8. Fest geschlossen — Geistes, 'th & 2-8. The letter to his was firmly united.' — 14-15. sich gelten & the most celebrated 93, 10.

123. 1. Bifitationen; the visitations of All lerneft, unb fleißig instituted by the government, were really begut in 1527. (Cf. Köstlin, II., pp. 25-45.) — 7. Spießbürgerei, 'narrov mindedness.' Spießbürger, a townsman armed with a spear as foo soldier, was first used as a word of contempt by their enemies, the kinghts, then in general, to designate the narrow-minded character of the inhabitants of the towns. — 13. Sefüge, cf. 122, 8.

124. 5. unbefangen, 'without prejudice.' \( \frac{1}{2} \) 23. Mittelmeer, cf. note on 3, 4-5.

125. 10. Canteres, cf. note on 110, 6. 'dim' (lit. 'veiled in twilight').

126. 2. ohne Falsch, 'without guile'; the mostly confined to this phrase. — 13. daß — hä notice'; the subjunctive is used on account of main clause; cf. es war feiner ben ich nicht besu no one whom I did not visit.' The principle Wilmanns (Deutsche Grammatik, § 169, 8): "A Unssage badurch nicht wirklich ist, daß sie zur nähe negativen Satzliebes bienen, kann der Konjunkschwerstüssig, 'difficult of fusion,' 'stubborn.' — 'sharply defined'; more exactly, 'defined by sharp

127. 8. Em. for Euer or Eurer. Cf. Sander keiten, p. 145. — 15. Sie refers to Gnade; writte it refers to the person addressed. — 16. fid, dative

enst, ations.' .schwierig-.1 a capital, as

.o.

128. 14. eitel, cf. note on 114, 12. — 16. au Stroh, cf. 91, 11 and note.

129. 18. Er — schen, 'he wishes to have (lit. Ee) it lest to himself.' — 26. für = vor. — So = wenn.

- 130. 5. fahen, old form of fangen. 5-6. die Gewalt . . . brechen, 'violate the authority.'
- 131. 4. faft = jehr. 8. Luther was in Borna (south of Leipzig), March 5, stopping at the house of Michael von der Strassen, who was a guide (Geleitsmann) if the service of the Elector. Geleitsmann is properly one whose busiess it is to furnish safe-conduct (Geleit). 9. Ao. = anno, 'in the year.'

115. 3. Solsplus, 116. 18. Floren, f on 45, 3). — 24. In 16 Larger Catechisms, the latter for teachers.

Lemi, Smith Stein. Studies a



# MODERN LANGUAGE BOOKS

NOT INCLUDED IN THE

#### INTERNATIONAL MODERN LANGUAGE SERIES.

| Becker and Mora:               | Spanish Idio   | ns             |               | \$1.8o      |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| Bernhardt: Course              | in German      | Composition,   | Conversation, | and         |
|                                |                |                |               |             |
| Collar-Eysenbach:              | German Less    | ons            |               | I.20        |
| English into Ge                | rman           |                |               | 25          |
| Collar and Curtis:             | Shorter Eyser  | nbach          |               | 1.00        |
| Cook: Table of Ger             | man Prefixes   | and Suffixes   |               | 05          |
| Doriot: Beginners'             | Book in Fren   | ch             |               | 80          |
| Beginners' Bool                | k in French.   |                |               |             |
| Part II. Rea                   | ading Lessons  | s. [Separate]. |               | 50          |
| Beginners' Bool                |                |                |               |             |
| Dufour: French Gr              | ammar          |                | •••••         | <b>.</b> 60 |
| French Reader, with Vocabulary |                |                |               | 1.00        |
| Hempl: German G                | rammar         |                |               |             |
| German Orthog                  | raphy and Pl   | onology. Par   | t I           | 2.00        |
| Easiest German                 |                |                |               |             |
| Knapp: Modern Fr               |                |                |               |             |
| Modern Spanis                  | h Readings     | ·              |               | 1.50        |
| Modern Spanis                  |                |                |               |             |
| Lemly: New System              | n of Spanish   | Written Accen  | tuation       | 10          |
| Smith: Gramática               | Práctica de la | Lengua Caste   | llana         | 60          |
| Stein: German Ex               | ercises        |                |               | 40          |
| Studies and Notes              | n Philology    | and Literature | . Vol. I      | 1.00        |
| "                              | "              | 66             | Vol. II       | 1.50        |
| "                              | "              | "              | Vol. III      |             |
| "                              | "              | "              | Vol. IV       | 1.50        |
| "                              | "              | "              | Vol. V        | 1.50        |
| Sumichrast: Les T              | rois Mousque   | taires         |               | •           |
| Les Misérables                 |                |                |               |             |
| Coppée's Le Pa                 | ter            | .,             | ····          | 25          |
| Van Daell: Mémoir              |                |                |               |             |

Descriptive Circulars of the above books sent, postpaid, on application.

## GINN & COMPANY, Publishers,

Boston. New York. Chicago. Atlanta. Dallas.

### INTERNATIONAL MODERN LANGUAGE SERIES.

#### GERMAN DEPARTMENT.

| Auerbach: Brigitta. (Gore)                            |
|-------------------------------------------------------|
| Du Bois-Reymond: Wissenschaftliche Vorträge. (Gore)50 |
| Elementary German Reader. (Super)                     |
| Freytag: Doktor Luther. (Goodrich)                    |
| Freytag: Soll und Haben. (Bultmann)                   |
| German and English Sounds. (Grandgent)                |
| Hauff: Tales. (Goold)                                 |
|                                                       |
| Keller: Dietegen. (Gruener)                           |
| Lessing: Emilia Galotti. (Poll)                       |
| Preparatory German Reader. (C. L. van Daell)          |
| Riehl: Burg Neideck. (Wilson)                         |
| Rosegger: Waldheimat. (Fossler)                       |
| Schiller: Wallenstein. (Schilling)                    |
| Scientific German Reader. (Dippold)                   |
| Storm: Geschichten aus der Tonne. (Brusie)            |
| Von Sybel: Die Erhebung gegen Napoleon I. (Nichols)   |
| FRENCH DEPARTMENT.                                    |
|                                                       |
| Augier: La Pierre de Touche. (Harper)                 |
| Bourget: Extraits. (van Daell)                        |
| Chanson de Roland: Extraits. (Paris)                  |
| Contemporary French Writers. (Mellé)                  |
| Daudet: Le Nabab. (Wells)                             |
| Daudet: Morceaux Choisis. (Freeborn)                  |
| Difficult Modern French. (Leune)                      |
| Erckmann-Chatrian: Madame Thérèse. (Rollins)          |
| Hugo: Quatrevingt-Treize. (Boïelle)                   |
| Introduction to French Authors. (van Daell)           |
| Introduction to the French Language. (van Daell)      |
| La Fayette: Princesse de Clèves. (Sledd and Gorrell)  |
| Legouvé et Labiche: La Cigale. (van Daell)            |
| Lemaître, Jules: Morceaux Choisis. (Mellé)            |
| Mérimée: Lettres à une Inconnue. (van Steenderen)     |
| Michelet: La Prise de la Bastille. (Luquiens)         |
| Malilan T'A anna                                      |
| Molière: L'Avare                                      |
| Molière: Le Misantrope. (Bôcher)                      |
| Molière: Les Précieuses Ridicules. (Davis)            |
| Montaigne: De l'Institution des Enfans. (Bôcher)      |
| Musset: Morceaux Choisis. (Kuhns)                     |
| Napoléon: Extraits. (Fortier)                         |
| Places and Peoples: French Prose. (Luquiens)          |
| Popular Science: French Prose. (Luquiens)             |
| Racine: Andromaque. (Bôcher)                          |
| Sainte-Beuve: Extraits. (Effinger)                    |
| Scientific French Reader. (Herdler)                   |
| Sévigné, Madame de : Extraits. (Harrison)             |
| SPANISH DEPARTMENT.                                   |
|                                                       |
| Galdós: Doña Perfecta. (Marsh)                        |



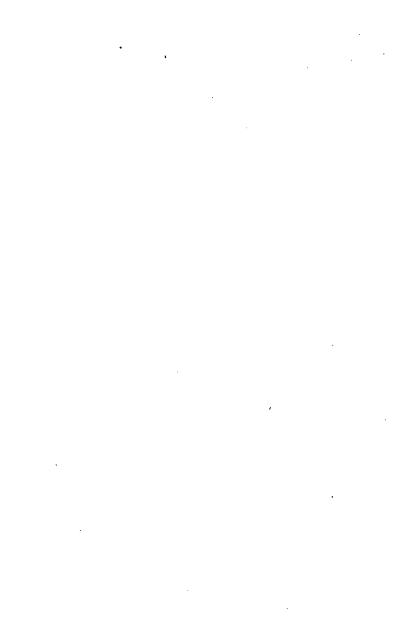

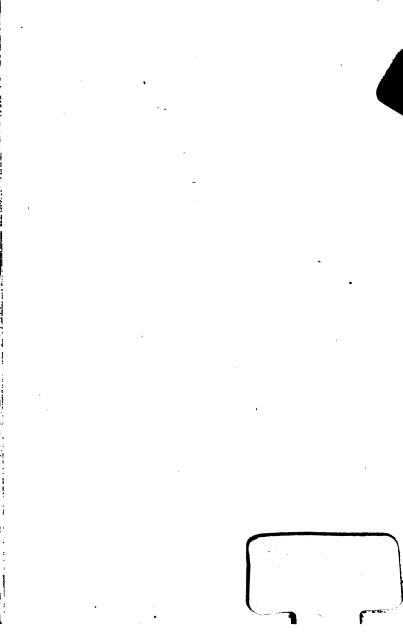

